

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



RECEIVED IN EXCHANGE FROM





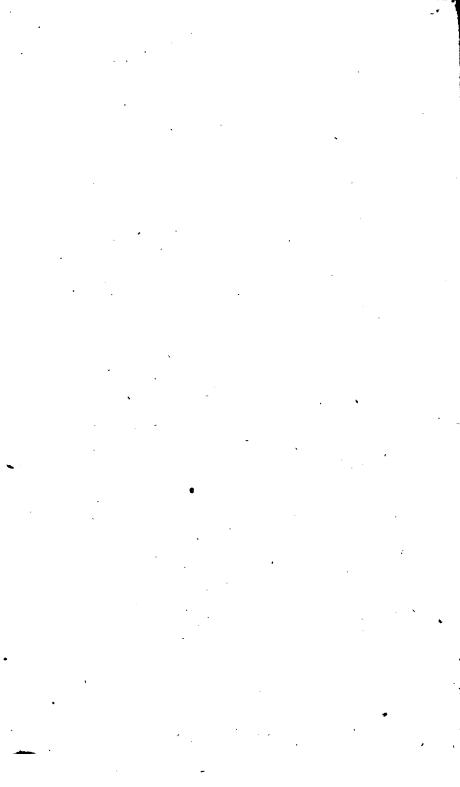

BX 470 H87



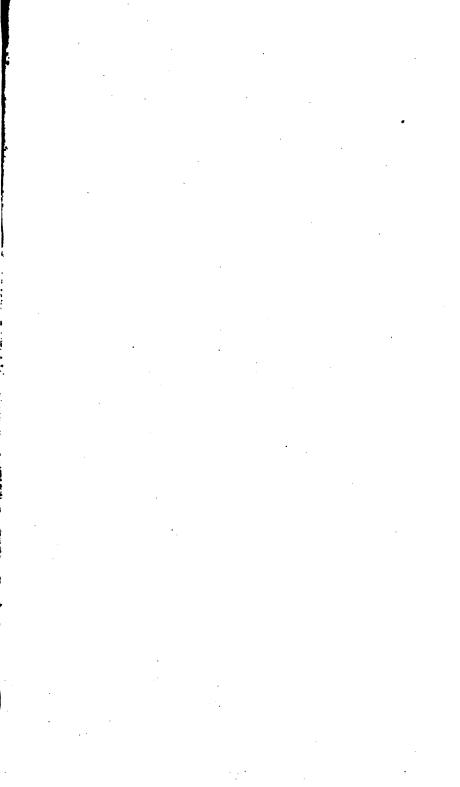



Law va Later to the re-



# Frabanus Magnentius Maurus.

Gine

hiftorische Monographie

noc

Dr. Friedrich Kunstmann.

Mit einer Abbilbung.

Mainz,

bei Rircheim, Schott und Thielmann.

1841.

Drud von Florian Rupferberg.

Den Let. Euch. Law d'itram

12-13-37 FW

# Borrebe.

Schon im Jahre 1838 übergab ich dem Publikum den Ansfang meiner hier vollständig folgenden Arbeit über das Leben Drabanus Magnentius Maurus. (Man vergl. Tübinger Quartalschr. 1838 Heft III. S. 429 — 482). Die Bollendung derselben verhinderten theils andere Arbeiten, theils verschob ich sie selbst auf spätere Zeit, weil ich immer die Hoffnung nährte, die ungedruckten Briefe Hrabans auffinden zu können, welche die Magdeburger Centuriatoren vor sich hatten, und hie und da in nur kurzen Auszügen mitgetheilt haben.

Obgleich diese Hoffnung sich bis jest nicht erfüllt hat, so lebe ich doch noch immer der Ueberzeugung, es durfte einst bei einer genauen Sichtung der handschriftlichen Schätze Europas noch viel Wichtiges für die Geschichte des neunten Jahrhunderts, und unter diesem auch Manches von Hrabans Werken an das Licht des Tages gefördert werden.

Eine plögliche Aenderung meiner Verhältnisse hat mich jett zur schleunigen Vollendung meiner früher begonnenen Arbeit bestimmt; für die Veröffentlichung derselben aber hat der Wunsch meiner Freunde am Rheine, der besonders von herrn Dekan Wann in heidesheim und herrn Professor Müller in Winkel dringend ausgesprochen wurde, entschieden.

Ob ich gleich wohl weiß, daß mein schnell beendigtes Werk an Form und Inhalt manche Mängel hat, für die ich die gütige Nachstächt des Lesers angehen muß, so wollte ich doch nicht aus Deutschland scheiden, ohne meinen Freunden am Rheine, denen ich so viele vergnügte Stunden verdanke, diese kleine Gabe zum freundlichen Angedenken an mich darzubieten, und ihnen in ihr ein Zeichen meines Dankes zu hinterlassen.

Dunden, ben 4. Januar 1840.

Dr. Friedrich Aunftmann.

# Inhalt.

|               |                                                           | · · · · |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| <b>§</b> . 1. | Duellen                                                   | 1       |
| <b>§.</b> 2.  | Prabans Geburt und Aufnahme in bas Aloster Fulba          | 12      |
| <b>5.</b> 3.  | Fulbas Entstehen und Gebeiben, Grabans Bilbung im Rlofter | 15      |
| <b>5.</b> 4.  | Grabans Reife nach Tours zu Alwhin und Rudtehr nach Fulba | 36      |
| §. 5.         | hraban als Lehrer in Fulba. Unruhen im Rlofter            | 40      |
| §. 6.         | Prabah als Abt                                            | 61      |
| 5. 7.         | Fulbas Beschaffenheit unter Praban                        | 95      |
| 5. 8.         | Praban als Erzbischof                                     | 103     |
| §. 9.         | Praban als Schriftsteller                                 | 159     |
|               | Anhang                                                    | 165     |

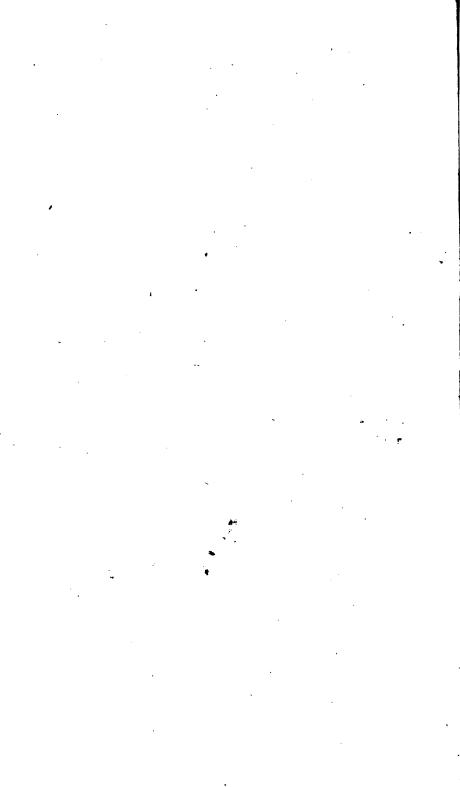

# Ueber

# Hrabanus Magnentins Manrus.

## §. 1.

#### Onellen.

Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts fundigte Johann Baptist Enhuber, Prior zu St. Emmeram in Regensburg, eine neue, möglichst vollständige Ausgabe von Hrabans Werten an, zu deren Beranstaltung ihn der gelehrte Fürstabt von St. Emmeram, Frobenius Forster, aufgefordert hatte 1).

Ein reicher litterarischer Apparat stand diesem Manne, welscher ber gelehrten Welt schon früher durch seine Theilnahme an der vom Fürstabte besorgten Ausgabe der Werke Alhwins rühmlich bekannt war, zu Gebote.

Außer ben in der Stiftsbibliathet zu St. Emmeram und in der Stadtbibliothet zu Regensburg befindlichen Handschriften benützte er zu diesem Unternehmen and noch andere von Augsburg, Benedictbaiern, Ebersberg, Erlangen, Freysing, St. Gallen, Helmstädt, Iena, Mailand, Metten, Nürnberg, Regensburg, Reichenau, Salzburg, Tegernsee und Wolfenbutztel, nach welchen er die bereits gedruckten Werke Hrabans auf das Reue bearbeitete, und die ungedruckten zu sammeln trachtete. Leider blieb dem katholischen Theologen die Menge

<sup>1)</sup> Bgl. Honke annales litterarii Helmstadii 1782. 8. T. I. p. 289. Runstmann, Hrabanus Magnentius Maurus.

ber in England befindlichen hanbschriften, aus benen eine vollsständige Sammlung aller Werke Hrabans hatte zu Stande gesbracht werden können, dam als unzugänglich, doch diente ihr Berzeichniß in Bodleps Cataloge ihm zum Anhaltspunkte seiner Forschungen in den Bibliotheken des Continents.

Konnte auch dem Prior Enhuber eine vollständige Sammslung aller Werke Hrabans nicht gelingen, so blieb doch sein Streben unermüdet, aus den zugänglichen Quellen das Mogsliche zu leisten, was er besonders durch einen weit verbreiteten Briefwechsel zu erwirken suchte. Einen solchen leitete er, um von den französischen Handschriften nähere Kenntniß zu gewinnen, mit dem Bibliothetar de Lieble von St. Germain ein, wendete sich hinsichtlich der früher weniger beachteten ungarischen Handschriften an den Bibliothetar Rieberer zu Buda, und suchte sich von allen jenen Orten her näheren Ausschluß zu verschaffen, an welchen ein litterarischer Gewinn zu erwarten war.

Bon vielen Seiten her wurde er auch bedeutend unterstützt, eine hülfreiche Hand boten ihm besonders die Prosessoren Thiele zu Leipzig und Will zu Altdorf, die Bibliothekare Hauntinger und von Arr zu St. Gallen, de Monse zu Brünn, Innocentius zu St. Johann, die Universitäten Helmstädt und Jena, die Bibliotheken zu Nürnberg und Wolfenbüttel, doch am Meisten unterstützt wurde er von dem Orden des heil. Benedicts, dem er selbst angehörte, durch dessen Mitwirkung es ihm auch geslang, ein Verzeichniß sämmtlicher Handschriften der Vaticana zu erhalten, welches sich noch unter Enhubers Papieren besindet.

Alle Bibliotheten des Ordens waren der Forderung eines so trefflichen Unternehmens geoffnet, was immer einigen Aufsschluß gewähren konnte, wurde hervorgesucht, und von vielen Gliedern dieses Ordens hiebei eine Thätigkeit entwickelt, wie sie sich auch in unsern Tagen noch unter den Benedictinern Desterzeichs sowohl in ihren Werken, als auch in der humanen Unterstützung jedes wissenschaftlichen Unternehmens lebendig kund giebt.).

<sup>1)</sup> Bgl. Jahresbericht ber ton. baier. Atademie ber Biffenichaften vom

Mit dem Beginne dieses Jahrhunderts starb mitten unter seinen Arbeiten Prior Enhuber zu St. Emmeram, und hinterließ in ihnen ein gleich entscheidendes Zeugniß seiner vielseitigen Kenntnisse, wie seines nicht zu ermüdenden Eifers für die Wissenschaft.).

Der Bollendung seines Unternehmens trat die Säcularisation, die der Wissenschaft vielsach geschadet hat, störend entgegen; die Wiederaufnahme seiner Arbeiten läst sich vielleicht von spateren Zeiten hoffen, der Versasser hat es aber für seine Pflicht gehalten, das Angedenken eines solchen Mannes durch die Mitstheilung seiner Bestrebungen zu ehren.

Die Reihe ber von Enhuber zurückgelassenen Arbeiten besindet sich gegenwärtig auf ber königlichen Bibliothet zu München, von ungedrucken Werken Hrabans sind barunter gesammelt: commentarius in Jesaiam, in Danielem, in Johannem, de benedictionibus siliorum Jacob, Homilien und Briefe<sup>2</sup>). Bon biesen, wie von den übrigen Schriften Hrabans, die für die Geschichte seiner Lehre das wesentlichste Document bilden, wird später die Rebe seyn, da vorher jene Quellen zu berücksichtigen sind, die

<sup>1.</sup> October 1829 bis 27. Marz 1831. S. 96. Archiv für beutsche Seichichtskunde Bb. IV. S. 222.

<sup>1)</sup> Johann Baptist Enhuber wurde gebaren zu Nabburg in der Oberpfalz den 14. September 1736, trat 1753 in den Orden des heil. Benedict, bekleibete mehrere Stellen im Stifte St. Emmeram und starb daselbst den 29. Mai 1800. Bon ihm sind die beiden Dissertationen über Adoptianismus in Forsters Ausgabe der Werke Alhwins. Ratisd. 1782. T. I. Vol. II. pag. 923., serner conciliorum Ratisdonensium brevis recensio. Ratisd. 1768. 4. Dissertatio critica de patria S. Erhardi. Trauerrede auf Johann Evangelist von Oberaltaich, gehalten den 4. Februar 1772.

<sup>.2)</sup> Außer biesen befinden sich auch noch unter ben Sammlungen Enhubers ein liber interpretationum, welches Wert aber nur ein Compendium aus bem zweiten, britten und vierten Buche de universo ist, und eine Schrift: expositio in paralipomenon secundum traditionem Judaeorum, ubi lector cautus esse debet, welche eine Hand bes fünfzehnten Jahrhunderts ohne weitere Gewisheit dem Praban zuschreibt.

für die Lebendgeschichte Hrabans und für die mit dieser lange Zeit hindurch zusammenfallende Geschichte des Klosters Fulda den reichhaltigsten Aufschluß bieten 1).

Unter biesen muß zuerst erwähnt werben, was Dom Marquard Hergott, ein Benedictiner von St. Blasius, in seinem Werke über ältere Klosterdisciplin?) unter dem Titel: Sturmii, Fuldensis abbatis, consuetudines e Casinensi aliisque Italiae monasteriis collectae et circa medium VIII Saeculi Fuldam illatae herandgegeben hat.

Den Inhalt biefes bem Abt Sturm zugeeigneten Werfes bilben einige Fragmente, welche fich schon fruher in Mabillons Unaleften aus zwei Sandichriften von Augsburg und St. Gallen finden ). Die Ueberschriften der einzelnen Fragmente, find: ordo officii in domo S. Benedicti ante pascha, antiquae consuetudines monasteriorum ordinis S. Benedicti unb ordo regularis apud eos, qui in arce regulari pollent. Burbe ber Inhalt berfelben bem Titel entsprechen, unter welchem Dom Bergott biefe Fragmente zusammengefaßt bat, so burfte fich aus einem folchen Werke allerdings hinreichender Aufschluß über die ursprüngliche Einrichtung bes Klosters Kulda und somit die Möglichkeit ergeben, ben Fortgang ber Disciplin von Abt Sturm bis auf hraban entwickeln zu konnen, allein Dom hergott hat fich hierin geirrt, und Mabillons in ben Unnalen bes Benedictiner-Ordens geaußerte Bermuthung, es mochten biefe Fragmente dem Ritus und ber Disciplin bes Rlofters Cafino angehoren, zu weit ausgedehnt 1). Denn ber ordo officii enthalt nur einige Capitel über ben Ritus vor und nach Oftern, die mit ben uns bekannten Gebrauchen zu Kulda nicht übereinstimmen, die anti-

<sup>1)</sup> Der Verfasser kannte bei der Herausgabe zweier ungedruckter Briefe Prabans (Tübing. Quartalfc. Jahrgang 1836. Deft III.) die Arbeiten Enhubers noch nicht, auf die damals benützte Handschrift, wie auf mehrere andere wurde er durch die Güte des Perrn Pofrathes Pohenaicher ausmerksam gemacht.

<sup>2)</sup> Vetus disciplina monastica Parisiis 1751. 4.

<sup>3)</sup> T. IV. pag. 454.

<sup>4)</sup> Mabill, annal. ord. Bened. T. II. p. 134.

quae consuetudines aber enthalten nur sieben, ber ordo regularis zwölf nicht zusammenhängende Borschriften über klösterliche Diesciplin; bei letzterem ist ausdrücklich bemerkt, daß er seiner ganzen Anlage nach nur eine schedula sep.

Sollten biese Fragmente auch wirklich, wie Mabilion mur vermuthete, aus Kloster Casino stammen, so berechtigt boch weber der angegebene Inhalt dazu, sie, wie Dom Hergott gethan hat, als ein Merk zu betrachten, noch sindet sich ein Grund, anzunehmen, daß sie jene Regel enthalten, welche Sturm aus Casino und anderen Klostern Italiens, besonders Etruriens, nach Fulda brachte; einer solchen Annahme widersspricht auch ihr fragmentarischer Zustand.

Den ursprünglichen Zustand des Klosters Fulda schilbert insbesondere die Lebensbeschreibung des ersten Abtes Sturm, welche Hostens Borfahrer Abt Eigil verfaßte 1), die Fortschritte des klosterlichen Lebens aber die zu jener Zeit, in welcher Hraban in Fulda lebte, zeigen theils das Leben Eigils, welches der Wonch Candidus aus Auftrag des Abtes Praban versaßte 2), theils das libellus supplex, eine im Jahre 812 Kaiser Karl dem Großen von den Wonchen gegen ihren Abt Natgar überzreichte Beschwerbeschrift, von deren Inhalt weitläusiger gehandelt werden wird.

Die Hauptquelle für die Geschichte Fuldas, beshalb auch für die Geschichte Hrabans von seinem Eintritte in das Aloster die zu seiner Wahl zum Erzbischose von Mainz, sind die traditiones Fuldenses, aus ihnen ersteht man die politische Stellung von Fulda. Sie enthalten fortlausende Nachrichten über die dem Aloster gemachten Schentungen und die abgeschlossenen Kauf- und Tausch-Berträge, (vom Jahre 750 bis zum Jahre 1323), und gewähren die Kenntniß der Genealogie vieler Familien und der Eintheilung der Gaue, so daß der gelehrte Struve den Wunsch nicht unterdrücken konnte, es möchten sich für jede Provinz Deutschlands solche Traditionen sinden.

<sup>1)</sup> Mabill. acta Sanct. Ord. Bened. Saec. IV. P. I.

<sup>2)</sup> Mabill. loc. cit.

Zuerst herausgegeben von Johann Pistorius <sup>1</sup>), wurden sie, bebeutend vermehrt und der Zeitfolge nach geordnet, wieder bearbeitet von Johann Friedrich Schannat <sup>2</sup>), und eine Umarbeitung der ersten Ausgabe durch Pistorius besorgte Burkard Gotthelf Struve <sup>3</sup>), in welcher sie gleichfalls in vermehrter Zahl erscheinen; doch hat Struve die von Schannat gebrauchte Handschrift nicht benützt, sondern seinem Texte eine andere zu Grunde gelegt, nach welcher sie, ohne Rücksicht auf chronologische Ordnung, in drei Bücher eingetheilt sind, so daß beide Ausgaben berücksichtigt werden müssen, weil sie sich gegenseitig ergänzen.

Nachträge hiezu haben Christian Schöttgen und Georg Christoph Kreysig aus einer neueren dem Ersteren gehörigen Handsschrift, welche indeß zu Berluste gegangen ist, geliefert 1). Der Schreiber dieser Handschrift bezieht sich auf ein früher von ihm verfaßtes Berzeichniß der Bestigungen des Klosters (ahnlich den in der Mitte des zwölften Jahrhunderts von dem Mönche Ebershard verfaßten Summarien 1), welchem er die einzelnen Tradistionen als Belege nachsolgen läßt. Die Herausgeber haben die von Struve veranstaltete Umarbeitung des Pistorius nicht verzelichen, daher Manches wiedergegeben, was sich schon bei Struve sindet, die von Schöttgen benützte Handschrift gehörte, wie schon bemerkt wurde, dem späteren Zeitalter an, und das Werk ist mit Borsicht zu gebrauchen, weil es mehrere undchte Traditionen enthält.

Unter biese gehoren gleich im Anfange zwei, in benen Fulba schon zur Zeit bes Koniges Pipin oppidum genannt wirb. In ber einen verleiht Pipin bem Kloster ben Schiffszoll zu Mainz und ben Mehlzoll, und befreit die Kausseute aus Fulba von

<sup>1)</sup> Script. rer. Germ. T. III. Francof. 1607. fol.

<sup>2)</sup> Corpus tradit. Fuldensium. Lipsiae 1724. fol.

<sup>3)</sup> Ratisbonae 1726. fol,

Diplomataria et scriptones historiae germ. medii aevi. Altenburgi 1753. fol. T. I. pag. 1—51.

<sup>5)</sup> Schannat corp. Tradit. p. 280.

ber Berpflichtung, in Maing, ober irgend einer andern Stadt Boll zu bezahlen. Allein biefe Urfunde trägt viele Merkmale ber Unachtheit an sich, Pipin wird in ihr nicht nur rex Franciae, sondern auch Alamanniae genannt, ein Beisat, ber in ben achten Diplomen Pipins bei Bouquet eben so wenig vorkommt, als die in der Tradition befindliche Schlufformel: quicunque hoc violaverit, regine majestatis reus erit1), die spateren Dis plome Ludwig bes Frommen und Lothars, welche bas Kloster von ber Bollpflichtipfeit befreien, erwähnen jener Schenfung Pipins nicht, auch konnte Rulda zu jener Zeit noch nicht oppidum senn. Eben so unacht ist die andere Urfunde, ausgefertigt unter Bipins und Carlmanns Namen, welche fich hier reges totius Galliae et Germaniae ac principes totius senatus nennen und bem Rlofter betrachtliche Schenfungen gewähren. Der Berfasser dieser Tradition hat seine Untunde der Geschichte Auldas daburch an den Tag gelegt, daß er den weit spateren Abt Ratgar in die Zeit Pipins und Carlmanns hinauffeste, boch liegt hier die Thatsache zu Grunde, daß, wie sich aus einer Urfunde Heinrich I. zeigt, Pipin wirklich einen Theil ber genannten Guter an Fulba verschenkt hatte 2).

Für die Geographie des Mittelalters und für die Geschichte von Fulda wäre es sehr zu wünschen, daß, wenn nicht nach noch unbenützten Handschriften, deren früher mehrere vorhanden waren, doch wenigstens nach den vorliegenden Ausgaben eine neue tritische Bearbeitung der Traditionen, begleitet von einer sorgfältig gemachten Karte, veranstaltet werden möchte.

An die Traditionen reihet sich die Biographie Hrabans von Trithem an. Mit Recht hebt der gelehrte Abt heraus, vor Hraban habe kein Deutscher eine solche Stuse der Bildung erreicht, denn Deutschlands Lehrer vor ihm seven nicht Deutschlands Eingeborne, sondern Fremdlinge gewesen. Obgleich nun, sährt Trithem fort, in Verbreitung der christlichen Lehre und in Förderung deutscher Sitte und Sprache er der erste Deutsche

<sup>1)</sup> Bouquet recueil des historiens T. V. pag. 697.

<sup>2)</sup> Cf. Schannat Trad. 287 und 559. Schöttgen T. I. Trad. 18. pag. 33.

ausgezeichneten Berbienstes war, so hat boch bis auf biese Zeit tein Schriftsteller uns sein Leben nach seiner ganzen Stufenfolge überliefert, wenn gleich mehrere hie und ba seiner mit bem gebuhrenden Lobe erwähnen.

Es muß auffallend erscheinen, daß Trithem nicht jene als Biographie Hrabans bekannte Schrift gehabt haben follte, welche beffen Schuler Rudolf zugeschrieben wirb, die, seit Gurius fie jum erstenmale veröffentlichte, ofter bearbeitet und allgemein als Biographie Hrabans bezeichnet wurde, und es entsteht die Frage, ob nicht schon durch das Dasenn dieser Schrift die Beschuldigung bes Undankes widerlegt werde, welche Trithem gegen das deutsche Bolf erhoben hat, ober ch fie wirklich bis auf Trithems Zeit auf ben Schriftstellern bes beutschen Boltes haften bleibe. Erithems Anklage läßt fich aber weber burch Rubolfe Schrift, noch burch fpatere Zeugniffe guradweifen, benn, wenn auch Surius erstere als Biographie Hrabans bezeichnete, und alle Bearbeiter berfelben nach feinem Borgange fle mit gleichem Namen benannten, fo zeigen boch im Gegentheile die eigenen Worte bieses in seiner Zeit berühmten Monches von Kulda († 865. cf. annal. Puld.), daß er mit biefer Schrift, bie er nach Ludwig des Frommen Tode verfaste, nicht bezweckte, " eine Biographie Brabans uns zu überliefern.

«Ich bemühe mich nach Kräften, » sagt Aubolf ), « die glorreichen und wundervollen Ereignisse zu beschreiben, welche Gott in jeziger Zeit durch diejenigen seiner Heiligen gewirft hat, deren heilige Asche in unsere Gegend gebracht wurde, » und erzählt nun, « daß unter der Regierung Ludwig des Frommen viele Reliquien aus Rom in das frantische Reich gebracht worden seyen, insbesondere habe Abt Hilduin die Reliquien des heil. Sebastian in das Kloster des heil. Medardus nach Soissons, Abt Eginhard aber die der Heiligen Marcellinus, Petrus, Protus, Hyacinthus und Hermes nach Seligenstadt gebracht, von diesen wolle er nicht sprechen, da die Kunde

<sup>1)</sup> Praef. apud Mabill. acta Sanct, ord. Bened. Saec. IV. P. II. pag. 2.

ver Ereignisse bereits sorgsältig (burch Eginhard) für bie Rachkommen bewahrt sen, dagegen halte er es für nöthig, von den Reliquien des heil. Märtyrers Alexander und von den Reliquien der übrigen Heiligen, deren Namen am geeigneten Orte genannt werden sollen, Rachricht zu geben und zu besschreiben, auf welche Weise, von welchen Personen, und an welche Plätze diese Reliquien überliefert wurden, und welche Zeichen und Wunder theils auf dem Wege, auf welchem sie nach Franken gebracht worden, geschelfen seven, theis an jenen Plätzen sich ereignet haben, an welchen sie ausbewahrt werden, damit über die Ueberkringung der Reliquien und die geschehenen Wunder die Währheit der Thatsathen berichtet werde, und man durch diese Schrift erfahren könne, an welche Plätze sich die Berehrung der Gläubigen wenden solle \*).

Man ersteht aus diesen Worten Rudolfs, daß er nicht bezweckte, die Lebensgeschichte Hrabans, sondern eine Geschichte semer Reliquien zu schreiben, welche nach Fulda gebracht, und in den verschiedenen, zum Kloster gehörigen Kirchen ausbewahrtworden waren.

Ueber Hrabans Wirten als Abt giebt Rubolf mohl manche Rachrichten, boch sind es nur gelegentliche Bemerkungen, veranlast durch die Geschichte der Reliquien, welche Hrabans-Eiser für die Verehrung der Heiligen dem Kloster zu erwerben wußte; aus demselben Grunde erwähnt Rudolf auch der früheren Lebensgeschichte Hrabans bis zu seiner Erwählung zum Abte nicht und endet mit dem Zeitpunkte, als Hraban diese Würde niederlegte, indem er einen Theil seiner Schriften aufzählt.

<sup>1)</sup> De ossibus vero beati Alexandri martyris, et aliorum sanctorum, quorum nomina suis locis dicentur, scribendum esse censeo, qualiter et a quibus, vel ad quae loca translata sint, quibusque signis et virtutibus sive in itinere, quo ferebantur, sive in locis, quibus condita sunt, floruerint, memoriae mandandum: ut cum de translatione et miraculis eorum, secundum veritatem gestorum, fuerit sermo probatus, quibus in locis a fidelibus veneranda debeant inveniri, per haec scripta valeat agnosci, praef. loc. cit.

Treffend ist die Bemerkung, welche bie Mauriner über Rusbolfs Werk gemacht haben: dans un ecrit assez long, dont le titre nous annonce la vie de Raban, on cherche Raban, saus l'y trouver<sup>1</sup>), weitlausiger mußte aber hier Andolfs Arbeit besprochen werden, weil es sich um die Beseitigung eines fast stereotyp gewordenen Irrthums handelte.

Trithem, früher Abt von Spanheim, dann von St. Jakob in Würzburg († 1519), einer der gelehrtesten Männer seiner Zeit, glühend vor Eiser für die Verbreitung der Wissenschaft, und voll tiefen Unwillens über die Unwissenheit und Trägheit seiner Zeitgenossen, schrieb auf Aussorderung des Erzbischosses Albert von Mainz im Jahre 1515 eine Biographie Hrabans in drei Büchern, von denen das erste die Lebensgeschichte Krabans als Monch zu Fulda darstellt, die beiden folgenden aber sein Wirken als Abt und Erzbischof und seine schriftstellerische Thästigkeit umfassen.

Pruft man Trithems Arbeit genau, so ist im Ganzen wenig auf dieselbe zu bauen, und es muß dem richtigen Takte des Geschichtsforschers überlassen bleiben, das Glaubwürdige davon herauszusinden. Die unvollkommene Beschaffenheit dieses Werstes ist aber größtentheils nicht die Schuld Trithems, sondern rührt von dem Mangel zuverläßiger Quellen her, ein Mangel, welchen der Verfasser tief gefühlt, und über welchen er sich wies berholt bitter beklagt hat 2).

Trithem mußte den Angaben verschiedener Schriftsteller folgen, dieß erschwerte und verwirrte vorzäglich seine Arbeit. In der Chronologie stimmt er mit dem Berichte der acta vetusta Abbatium Fuldensium<sup>3</sup>) überein, nach dieser Quelle ist die

<sup>1)</sup> Hist. litt. de France T. V. p. 286.

<sup>2)</sup> Compatior, fagt et in ber Borrebe, infelicitati nationis meae germanicae, cujus tanta est feritas animorum, ut neque suos recte noverit instituere natos, neque cos, qui sese moribas et doctrina caeteris exhibere studuerunt, condignis laudum et meritorum titulis cousueverit honorare.

Ab anno 744 ad amum 816 apud Schannat hist. Fuld. Francof. 1729. fol. cod. prob. I.

Reihenfolge ber ersten Nebte von Fulva unrichtig angegeben, nach andern von ihm benützen Quellen wird Alhwin als im Jahre 812 zu Rom lebend aufgeführt, die beiden Synoden von 847 und 848 werben als eine dargestellt, und von Hraban wird eben so unrichtig berichtet, er habe sich zwei Jahre lang nach seiner Abdankung als Abt am Hose Ludwig des Deutschen aufgehalten. Am deutlichsten zeigt sich aber, wie Trithem durch den verschiedenen Gehalt der von ihm benützen Quellen in das Gedränge kommt, wenn er lid. II. cap. I. Eigil als Abt erst im Jahre 825 sterben, und cap. IV., auf bessere Quellen gestützt, Hraban (der nach Eigils Tode Abt wurde) im Jahre 822 als Abt ausstreten und Mönche von Fulda nach Reu-Cordie senden läst.

Mehr Glaubwürdigkeit hat Trithem ba, wo er dem Berichte Meginfreds, eines fuldaischen Monches, folgt, von welchem er in der Chronik von Hirschau zum Jahr 1010 berichtet, Meginfred habe sich um diese Zeit im Kloster Fulda als Chronograph ausgezeichnet, und unter anderen Werken auch eine Geschichte seines Klosters vom Ursprunge desselben an geschrieben, worin er die Reihenfolge der Nebte und die Thaten eines Jeden kurz verzeichnet habe, in der Biographie Hrabans aber sührt Tristhem ein Werk Meginfreds de temporibus gratiae als Quelle an, welches wahrscheinlich mit der Chronik identisch ist. Leider

<sup>1)</sup> Plures, fateor, historiarum scriptores varia laudum praeconia de hoc beatissimo atque doctissimo viro in suis lucubrationibus passim hinc inde scripserunt, quorum tamen nullus vitam ejus continuata serie composuit. Qua ex re labor mihi gravissimus occurrebat: quia, dum per diversos autores, quid quisque de Hrabano scripserit, compulsus sum quaerere, singula, quae reperi, minus lepide atque concinne potui ordinare. Quis enim, nostris maxime temporibus, ad haec tanta reperiatur idoneus, ut ea faciat litteraria perennitate reviviscere, quae per tot annos in oblivione mortalium constat permansisse? Pudeat Germaniae pontifices innatae, ut ita dicam, socordiae, qui, vanitatibus dediti, et dei honorem in sanctis negligunt, et decorem patriae turpi dissimulatione contempunt. Trithem. in praef.

sind Meginfreds Werte ') bis jest noch nicht aufgefunden, und eben so wenig ist bekannt, wohin Trithems litterärischer Nach-laß, in dem sie sich ohne Zweisel befanden, gekommen ist. Nicht unpassend hat Theodericus von Elh, ein Freund Trithems und Monch zu Fulda, ihn aus dem Grunde mit Hraban versglichen, weil Trithem zu Spanheim dasselbe Loos erduldet hatte, wie Hraban zu Fulda').

Die übrigen Quellen für die Geschichte Fuldas, aus denen man nur einzelne Notizen für die Lebensgeschichte Hrabans entsnehmen kann, hat Schannat in seiner Geschichte von Fulda verzeichnet, die Collectaneen des Priors Enhuber und einzelne Handschriften werden am geeigneten Orte erwähnt werden.

Um meisten aber ware für die Erweiterung beutscher Gesichichtekunde zu wünschen, daß eine glückliche hand auf Meginfreds Werke stoßen wurde, die am Wahrscheinlichsten noch in irgend einer deutschen Bibliothet verborgen liegen.

## S. 2.

# Brabans Geburt und Aufnahme in das Rlofter Fulda.

Haban wurde zu Mainz geboren und stammte aus der Familie der Magnentier, einem alten in Franken vielverbreitezten Geschlechte. Magnentius wird Hraban in zwei gleichzeitigen Handschriften genannt, von denen die eine aus der Bibliozthek der Konigin Christine sich zu Kom befindet (cod. Nr. 124. nach Enhuber), die andere von Schannat beschrieben wurde 3).

<sup>1)</sup> Die vita S. Emmerami ist nicht von biesem Meginfred vgl. Acta Sanct. 22. Sept.

<sup>2)</sup> Contigit vobis, quod et sancto patri nostro Benedicto, et Rabano quondam Fuldensi contigit abbati, qui cum essent animarum idonei optimique pastores, odium monachorum suorum propter justitiam inciderunt, et quos venerari summo honore debuerant, invidis machinationibus persecuti sunt. Ep. 4. V. anno 1507. Joh. Trith. opera hist. T. II. p. 566. Francof. 1601. fol.

<sup>3)</sup> Hist. Fuld. p. 108.

Wie ein Renner ber Geschichte bes Buchenlandes behauptet, soll Hraban sich in der Borrede seines Werkes de laudidus S. crucis selbst Magnentius nennen, doch hat der Verfasser dieß weder in der altesten zu Pforchheim gedruckten Ausgabe, noch in der Colvenerischen bestätigt gefunden 1).

Wer Hrabans Eltern waren, ist ein Gegenstand ber Controverse; Trithem, ber ihn gleichfalls aus ber Familie ber Magnentier stammen läßt, nennt seinen Vater Rubhard, seine Mutter Abelgunde und führt einen Bruber Tutin an, nach bessen Tod Hraban ein noch unter seinen Gedichten vorhandenes Epitaphium versertigt hat. Eckart und Schannat haben das gegen, gestützt auf Traditionen vom Jahr 788°), nach welchen ein Bualtramn mit seiner Gattin Bualtrat dem Kloster Fulda unter der Bedingung Güter schenken, daß das Kloster biese Güter erst pach ihrem und ihres Sohnes Hraban Ableben erhalten solle, geglaubt, in diesen Traditionen die Eltern Hrabans zu sinden, und Eckart hat die Sache für ausgemacht angenommen d.

Allein Trithems Angabe durfte hier vorzuziehen seyn, und Eckard und Schannat durch ben, obgleich ofter vorkommenden Namen Hraban verleitet, ben Traditionen eine nicht begründete Anslegung gegeben zu haben. Hraban ber Magnentier war,

<sup>1)</sup> Geifil. Nath Dahl zu Darmstadt in der Zeitschrift Buchonia Bd. 3. Peft 2. Fulda 1828. Das Bort Pradan bedeutet im Altdeutschen Rade, als eigner Name Pradan, Pradanger kommt das Bort öfter vor. Ueber die Familie der Magnentier hat Julian der Apostat eine Notiz, er demerkt nämlich von Magnentius, dem Gegenkaifer des Constantius, er habe viele Berwandte und Stammesgenossen in Franken und Sachsen gehadt. Ήχολοφθουν δε αὐτῷ χατὰ το συγγενες σύμμαχοι προθυμότατοι Φράγκοι και Σάξονες, τῷν ὑπὲρ τὸν Ρῆνον και τὴν ἐσπερίαν Βάλατταν ἐθνῷν τὰ μαχιμότατα. Orat. I. in Constant.

<sup>2)</sup> Ap. Schannat Trad. 85. unb 86.

Hinc vero sole meridiano clarius est, eum patrem habuisse Walramnum, matrem Walradam, Moguntiae cives, sed genere claro ortos. Comment. I. 730.

wie sich zeigen wirb, im Jahre 788 erst zwölf Jahre alt, und boch wird er unter den Unterschriften der Zeugen als Zeuge mitgenannt; die in der Schentung gestellte Bedingung ist für den Monch Hraban zwecklos und past nicht zu seinen Berhältznissen im Kloster; der Name seines Bruders Tutin, der als betheiligt gleichfalls hätte aufgeführt werden sollen, kommt nirgends vor; ja in einer später gemachten Schenkung vom Jahre 802 kommen nur Qualtramn und Bualtrat noch vor, und selbst der früher genannte Hraban sehlt.), endlich wird nirgends erwähnt, daß die Schenker aus der Familie der Magenentier sehen.

Ueber das Jahr, in welchem Hraban geboren ist, sind die Meinungen gleichfalls getheilt; frühere Schriftsteller haben ihn so weit hinausgerückt, daß sie ihn sogar als einen Schüler des Beda veneradilis aufführten, zu dieser Annahme ohne Zweisel bewogen, weil auf dem Concil zu Frankfurt im Jahre 794 ein Hraban erscheint, der von den Chronisen ein Schüler des Beda veneradilis genannt wird. Es ist dieß Radanus Anianensis, der mit dem heil. Benedict, aus dessen Kloster er war, zur dieser Synode kam²), und nur einmal in der Geschichte erscheint. Trithems Angabe, nach welcher Hraban erst im Jahre 788 geboren seyn soll, widerlegt sich schon durch den in den ersten Jahren des folgenden Jahrhunderts von ihm mit Alhwin gespstogenen Brieswechsel:

Mabillon hat nach dem Jahre, in welchem Hraban zum Diakon geweiht wurde, die Zeit seiner Geburt bestimmt, und diese in das Jahr 776 gesetzt. Wenn dagegen Dahl annimmt, Hraban sey im Jahre 780 geboren, weil er im Jahre 810 in einem Alter von dreißig Jahren sein Werk de laudibus S. crucis geschrieben habe, so widerlegt sich diese Annahme durch den von Mabillon angegebenen Grund und durch den Umstand, daß die Zeit der Vollendung des Werkes de laudibus S. crucis nicht bekannt ist, die Abkassung desselben aber jedensalls früher

<sup>1)</sup> Schannat Trad. 156.

<sup>2)</sup> Extrait des annales d'Audane. chron. Moissac. ad ann. 794.

angenommen werben muß, als im Jahre 810, weil schon Alhwin diese Arbeit Hrabans kannte und auf ihre Bollenbung brang. Mabillons Behauptung ist daher am Meisten gegründet. Nach der Sitte jener Zeit wurde Hraban als puer oblatus von seinen Eltern in das Kloster Fulda gebracht, und, wenn wir Trithem glauben dursen, mit neun Jahren in dasselbe aufgenommen, in demselben Jahre, in welchem der Comes Hardrad (von Thegan Herzog von Austrasien genannt) nach einer misslungenen Empörung gegen Carl den Großen mit vielen Thüsringern am Grabe des heil. Bonisazius Schutz suchte, und durch die Fürditte Baugolfs, des zweiten Abtes von Fulda, die Erhaltung seines Lebens erwirkte.

## §. 3.

# Fuldas Entstehen und Gedeihen, Hrabans Bildung im Kloster.

Lange schon hatte ber heil. Bonifaz ben Munsch gehegt, ein Kloster ganz abgeschlossen von der Welt in der Eindde zu gründen.), als einer von den Monchen zu Frislar der Erstüllung dieses Wunsches durch die Bitte begegnete, sich einem strengen, ganz der Entsagung geweihten Leben wödmen zu dürssen. Bonifaz sendete diesen Monch, Sturm genannt, mit zwei Gefährten in die Einsamkeit des Buchenwaldes, um einen passenden Ort für Diener Gottes dort in der Eindde zu suchen. Sturm ließ sich mit ihnen in Hersfeld nieder; als er aber dem heil. Bonifaz die Lage des Ortes schilderte, misstel diesem die Wahl wegen der Rähe der Sachsen, er trug seinen Schülern auf, einen abgelegeneren Ort zu suchen; dieser gehorchte dem Austrag zuerst in Begleitung seiner Gefährten, und unterzog sich, als ihr gemeinsames Suchen vergebens war, noch einmal allein dem gegebenen Austrage. Er traf auf dieser Reise im

Erat quippe pontifex sanctus nimium animo intentus, quod postea claruit, monachicam in solitudine instituere conversationem. Aegil. in vita Sturmii ap. Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 69.

Buchenwalbe nur auf eine Horde streisender Slaven, und fand endlich eine passende Gegend, Eichloch genannt, deren Wahl auch dem Wunsche des heil. Bonifaz entsprach; Sturms Gefährten aber waren indes von Hersfeld nach Chrihlari gezogen. In Uebereinstimmung mit den Edlen des Grabfeldes, welche im Eichloch Eigenthum besassen, hatte Carlmann dem heil. Bonifaz eine Strecke von 4000 Schritten im Umfange geschenkt; in Sturms Hand übergaben die frühern Besiger ihr Eigenthum, er aber bezog mit sieden Gefährten, die er von Chrihlari aus mit sich genommen, den neuen Besig am 12. Januar des Jahres 744.

Mit der Arbeit ihrer Hande mußten die ersten Mönche ihren täglichen Unterhalt verdienen, einfach waren die Wohnungen, die sie erbauten; in Hersfeld hatten sie sich ärmliche Hütten aus Holz erbaut und mit Baumrinde bedeckte in Eichlach arbeitete Sturm mit seinen Gefährten unter abwechselndem Gebete und dem Gesange der Psalmen, den Wald auszurotten und den Platz zu reinigen; zwei Monate hatten sie damit zugebracht, als Bonisaz selbst im Gesolge einer Anzahl von Arbeitern kam, Holz sällen, Kalk bereiten und den Grund zum Bau einer Kirche legen ließ; nachdem er eine Woche verweilt hatte, um die Vorarbeiten beforgen zu lassen, überließ er den Mönchen die Fortsührung des Baues und entsernte sich mit den Arsbeitern, die ihn begleitet hatten 1).

Im folgenden Jahre kam Bonifaz wieder, um das neuerrichtete Kloster zu besuchen. Der Fluß, an dem es lag, hieß seiner vollen Stromung wegen Fulda, nach dem Namen des Flusses benannte 2) man auch das Kloster. Sturm, der erste

<sup>1)</sup> Post unius septimanae impletionem, dirutis innumeris silvis et arboribus, et rase ad calcem faciendam composita, episcopus benedictis fratribus, et loco domino commendato, cum operariis, cum quibus venerat, inde migravit. Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 72. Die Kirche wurde, nach dieser Stelle zu schließen, aus Steinen erbaut.

<sup>2)</sup> Fuldaha, Vuldaha, wie es in den altesten Urkunden geschrieben wird, ift zusammengesett von vullen, vollmachen, und aha, Baffer;

Abt (744—779), ließ die Rirche zieren, die Wohngebaude mit Saulen und großen Balten versehen, und fur schützende Dacher forgen.

Rach der Regel des heil. Benedikt sollten im Bereiche des Klosters selbst die nothigen Arbeiten besorgt werden; der Abt Sturm ließ daher, damit die Brüder nicht genothigt wären, sich aus dem Kloster zu entfernen, unfern der Klostergebäude Gräben ziehen und den Fluß durch das Kloster leiten.

Im Jahre 751 empfahl Bonisa Fulda dem Papste Zacharias. In der Debe einer ausgedehnten Wildniß, schrieb er
dem Papste, liegt ein waldiger Ort in Mitte der vier Nationen, deren Bekehrung ich unternehme; dort habe ich ein Kloster
errichtet und Monche hingeschickt, um unter der Regel des heil.
Benedicts zu leben, Manner von strenger Entsagung, die, ohne Fleisch zu genießen, die Wein oder berauschende Getranke zu
gebrauchen, ohne Knechte zu haben, sich mit dem Erwerbe
ihrer eigenen Hande begnügen ').

baher erzählt auch Eigil: altero autem anno sanctus episcepus, iterum illuc properans, ad novellum coenobium pervenit suum, quod jam tunc, propter meatum fluminis, Fulda vocari inchoaverat. Schannat cod. prob. pag. 72.

<sup>1)</sup> Bonifacii ep. ad Zachariam apud Serrar. 141., apud Würdtwein 86.: est praeterea locus silvaticus in eremo vastissimae solitudinis, in medio nationum praedicationis nostrae, in quo monasterium construentes, monachos constituimus sub regula sancti patris Benedicti viventes, viros strictae abstinentiae, absque carne et vino, absque sicera et servis, proprio manuum suarum labore contentos. Degewifch in feinem Berfuche ber Culturgeschichte, und nach ibm von Lang haben bem beil. Bonifagius bas Berbienft ber erften Cultur bes Buchenwalbes entziehen wollen; ber Buchenwald, fagt Begewifch, habe aus acht Gauen bestanden, und die Monche feven nicht die erften gewefen, welche bas Ausroben angefangen hatten; er beruft fich babei auf die erften Traditionen bes Grabfelbes. (S. 83 u. figb.). Diefe Grunde beweifen jedoch nicht, daß ber Theil, an welchem Fulda erbaut wurde, vor der Grundung des Rloftere bebaut war; benn: 1) gebort Fulba ursprünglich nicht jum Grabfeld; ber Buchenwald erftredte fich teineswegs über bie Schonberge binaus,

Diese Strenge ber anfänglichen Lebensweise wurde, als die Zahl der Monche zunahm, der Kranken und Schwachen wegen durch eine Synode unter Pipin gemilbert 1); da aber einige Mönche sich noch an die alte Lebensweise hielten, andere die gemilberte vorzogen, sandte der heil. Bonifaz den Abt Sturm nach Italien, um die Disciplin der Klöster Italiens kennen zu lernen.

Sturm kehrte, nachdem er sich einige Zeit in den Ktoftern Italiens, besonders Etruriens, und ein Jahr zu Casino aufgeshalten hatte, zuruck, und ordnete, im Einverständnisse mit dem heil. Bonifaz, in Fusda eine gemeinschaftliche Lebensweise nach dem Muster der Klöster Italiens an.

Auch die übrigen Berhaltnisse des Rlosters anderten sich bald, die Schenfung Carlmanns bilbete das Urbar des Rlosters, schnell erweiterte sich aber der Besitz besselben durch Schenfungen von fürstlichen Händen, von Klerikern, Ronnen und Laien.

Aus Berehrung gegen ben heil. Bonifaz trat ber Erzbischof von Salzburg im Jahr 760 an Fulba ein Haus zu Hallein nebst einem Antheil an ber Saline ab. Regensburg gab Guter

und erst hinter benfelben tiegt das unsprünglich sogenannte Grabfeld. (Schneider Buchonia Bb. I. S. 10). Dieser Unterschied wied auch im Leben Sturms gemacht: qui tum tunc in ille suissent loco. qui antiquo vocadulo Ahloch nuncupatur, thane surgentes inde alterutrum se benediterunt, et statim vir saecularis ad Grapselt per viam sum pergere coepic. Schannas, hist. Fuld. prod. pag. 76. 2) In Piptins Diplom für Bonisaz, gegeben zu Attigny im Junt 755, nennt Pipin Fulda monasterium in solicudine Boconia noviter instructum. Gallia christima T. V. p. 443. 3) In der Gränzbeschreibung Fuldas, welche der heil. Bonisaz anszeichnen ließ, bei Browerus antiq. Fuld. pag. 16., wird kein bewohnter Ort angegeben. Wir dürsen also immer noch dem heil. Bonisaz mit allem Rechte das Berdienst zuschreiben, daß er mit seinen Mönchen einen großen Theil des Buchenwaldes zuerst angedaut habe.

<sup>1)</sup> Parzheim conc. germ. T. I. pag. 90. fest biefe Spnobe in bas Jahr 752.

und verpflichtete sich, vereint mit Passau, zu einer jährlichen Reichung von Fischen und Del, Frensing lieferte dem Kloster Berckefer Kase; auch Erzbischof Lulius von Mainz und Bischof Willibald von Sichstädt beschenkten das Kloster mit liegendem Gutern.

Unter Abt Baugolf (780—802) hatte Kulva bereits beträchtliche Bestsungen in der Mainzer Markung, im Gau Egelin in Thuringen, im Essat, in den Gauen von Gozseld und Grabfeld, im Helmgau, im Gan von Ladenburg am Reckar, im Maingau, Rahgau, Riesgau, Saalgau, im Gan von Speyer, im Tauber und Wormsgau. Bon Pipin und Carl dem Großen erhielt Fulda beträchtliche Schenkungen; von Ersterem die Billen Holztirchen, Lauingen, Tiningen und Otingen im Riesgau, Umstadt im Maingau, Wegfurt im Grabfeld; von Letterem die Städte Hameln in Sachsen und Hamelburg an der Saale, Kloster Holzkirchen, die Villen Rossorp, Bargalah<sup>1</sup>), Hunfeld, die Saline Westera. Auch Ludwig der Fromme, bekannt durch seine Freigebigkeit gegen Klöster und Stifte, beschenkte Kloster Fulda.

Unter Abt Ratgar (803—817) erhielt Fulda besonders im Wormsgau und Saalgan Bestsungen; auch in andern Gauan, auf welche sich der Besitz Fuldas noch nicht ausgedehnt hatte, wuste Ratgar Guter zu erhalten, unter ihm sinden sich Besstyungen des Klosters in den Gauen von Alsfeld, Baringen, Folkseld, im Gollach und Jartgan, im Mortinggan (Ortes

<sup>1)</sup> Der Trabitionsbrief über die Schenfung der villa Vargalah an der Unstrut erwähnt einer Sage über den Geburtsort Carls des Großen. Ferunt priseae aetatis homines, quod Pipinus Caroli istius pater, dum esset in eadem curte una cum sancto Bonisacio, divina revelatione praevidit sanctissimus pontisex, quod ex praesato rege Pipino ea nocte concipi debuisset puer, qui totius regni monarchiam possessurus, et omnes errores ab ecclesia esset depulsurus. Unite natus rex eandem terram conceptionis suae dedit sancto Bonisacio. Monstratur adhuc locus molendini, ubi conceptus Carolus est. Nerswürdig ist, daß die Sage den Geburtsort Carls stets in eine Rüble verlegt.

nau am Rhein); von Habamar, Comes von Genua, war ihm ein Landgut in Italien burch Schenfung übergeben worden 1).

Unter Abt Eigil (817-822) erhielt Fulba Schenfungen im Grabfeld, in ben Gauen Tullifeld, Baldfaggi, Ronigehunter, im Saalgau, Wormsgau und Warngau. Schenfungen, welche die Kuldaer Traditionen aus jener Zeit verzeichnet haben, find von verschiedener Gattung; bei vielen trat bas Geschenkte sogleich in Eigenthum und Rugnießung bes Rloftere uber, bei andern behielt ber Schenker fich bie Rugnießung vor. Im lettern Kalle nennen die Eraditionen jener Beit die barüber ausgefertigte Urfunde Precaria, Praftaria oder Beneficium. Mar die Rugniegung nur fur die Lebensbauer des Schenkers bedingt, fo wird fie in ben Rulbaer Traditionen als beneficium bezeichnet; wurde sie aber auch noch auf die Erben bes Schenfere übergetragen, fo bezeichnen die Traditionen sie als precaria, ober praestaria, doch wird diefer Unterschied nicht immer festgehalten, und beide Ausbrucke Reben baber auch neben einander.

Carl ber Große hatte im Capitulare vom Jahre 803 beschlen, daß Niemand Kirchenguter auf andere-Weise als mitztelst precaria besigen (b. h. nur für eine bestimmte Zeit), und es, wenn die Zeit der precaria abgelausen sey, den Verwaltern des Kirchengutes frei stehen sollte, das Gut wieder vorzuziehen, oder den Erben des vorigen Inhabers durch Precarie und gegen Census zu verleihen, doch sollte hiebei auf die armen Nachkomsmen des Inhabers Bedacht genommen werden.

In den Fuldaer Traditionen ist dem Abte das Rechts nach abgelaufener Zeitfrist mit dem durch Precarie oder Beneficium verliehenen Gute nach Willtühr zu schalten, in den deutlichsten Ausdrücken eingeräumt; soll die Rusnießung auf Andere, ats auf den Schenker selbst übergeben, so wird dieß stets besonders angeführt, und es kommen daher Fälle vor, in welchen das Recht der Rusnießung auch auf die Lebensdauer der Sohne und Töchter des Schenkers ausgedehnt wird, oder der Schen-

<sup>1)</sup> Acta sanct. ord. Bened. III. Saec. P. II. pag. 26.

ter sich, falls er noch einen Sohn bekommen sollte, das Recht der Wiedereinlösung gegen zweisaches Wehrgeld vorbehalt '). Sowohl die Precarien als die Benesizien wurden von dem Rloster Fulda gegen Eensus, aber auch ohne Eensus ertheilt. Der Census richtete sich nach Lage und Beschaffenheit des Gustes; er wurde theils in Geld, theils in Naturalien, oder in beiden zugleich gegeben und an einem nach dem Herkommen bestimmten Tage entrichtet. Als solche kommen in den Fuldaer Traditionen vor die Feste der heil. Martinus, Remigius und Bonisazius. Der Census wurde auch als Kennzeichen betrachtet, daß ein Besitzthum nicht zugleich Eigenthum des Inhabers sen 2).

Auch gab das Rloster dem Schenker nur einen Theil seiner Güter zur Rugnießung, und raumte ihm für den entzogenen Theil andere aus den Bestigungen Fuldas ein 3), oder man gab dem Schenker das geschenkte Gut zur Rugnießung ganz wieder und vermehrte es noch aus dem Eigenthum des Klossters 4). Uedrigens waren die vom Kloster durch Schenkungen erwordenen Güter vielsach unrechtmäßigen Eingrissen ausgesetzt, und die Berletzung ihrer Rechte und die Störung ihres Bessitzs, selbst wenn die Schenkung aus den Handen des Landessherrn war, nothigte die Nebte, Schutz hiegegen zu suchen; so war schon Abt Sturm gezwungen, im Jahre 772 dei Carl dem Großen, der sich damals in der villa Longlar aushielt, Klage gegen die Anmaßungen eines Mannes zu sühren, der dem Kloster den Besitz der königlichen Schenkung Pipins in Umstadt gesährdete; wahrscheinlich veranlaßte dieser Eingriss in

<sup>1)</sup> Trad. 97. 105. 109 145. 151. 165. etc. bei Schamat; bas zweifache Behrgelb wird erwähnt Trad. 84.

<sup>2)</sup> Trad. 452. Solventes inde Censum per singulos annos missis rectorum praedicti monasterii, IV. denarios in festivitate sancti Remigii confessoris, ne videamur eas ex proprio, sed jure beneficiario possidere.

<sup>3)</sup> Trad. 172.

<sup>4)</sup> Trad. 175.

Die Rechte bes Rlofters bas Diplom vom Jahre 774, in welchem Carl ber Große bem Rlofter Die Immunitat von ben toniglichen Gerichten ertheilt, ben offentlichen Richtern jebe Einmischung untersagt und bem Abte und beffen Rachfolgern Die Gerichtsbarteit einraumt, und den Ertrag der Guter und der Freden dem Rloster des heil. Bonifag guweist, beffen Agenten sie fur die Beleuchtung der Rirche (in luminaribus sancti Bonisacii) erhoben werben sollen 1). Die Immunitat erhielten die Rloster entweder einzeln durch eigene Diplome, ober mit bem gangen Bisthume. Ludwig ber Fromme erklarte, als tonigliche Beamte bie Immunitat nur auf bie Rloftergebaube, bie Rirchen und Rirchhofe beschränfen wollten, baß zur Immunitat nicht blos bie Rloftergebaube, Rirchen und Rirchhofe, fondern auch Saufer und Villen mit bem umgaunten Bubehör, Rischereien, Gulturstriche und Alles, mas mit Graben und Baunen umgeben ober wie immer eingefriedigt fen, gehore. Wer eine solche Besthung beschädige, habe die Immunitat verlest, wer aber ein nicht eingefriedetes Klostergut beschädige, der habe die Immunitat nicht verlett, foll aber nach dem Gesene ben Schaben buffen. Das Suhngelb fur Die Berletung ber Immunitat betrug fechehundert Goliden 2).

Die Immunitat von der bischöflichen Gerichtsbarkeit hatte Papst Zacharias dem Kloster Fulda im Jahre 751 ertheilt, König Pipin bestätigte auf die Bitte des heil. Bonisaz das papstliche Diplom im Juni des Jahres 755 zu Attigny.

Die Gerichtsbarkeit übten die Aloster durch eigene Bogte (agentes, advocati). Die ursprüngliche Bestimmung biefer Bogte

<sup>1)</sup> Das Diplom vom 3. Rovember 772 steht bei Schannat dioecesis et hierarch. Fuldensis. p. 236. Freden waren Sühngelder, die dem Fiscus bezahlt werden mußten; compositionem sisco deditam, quam illi fredum vocant, sagt Gregorius Turonensis de gestis S. Martini lib. IV. cap. 26.

<sup>2)</sup> Ludwig der Fromme im Diplom für das Klofter Aniana vom 19. März 822 bei Bouquet tom. VI. pag. 527. Die Klöfter im Bisthume Meg erhielten die Immunität zugleich mit dem Bisthume; man vergl. den Immunitätsbrief bei Bouquet tom. V. pag. 728.

war, die Einfunfte und Rechte bes Rlofters ju mahren und ju vertheidigen; ihre Berhandlungen ftanden baber aufänglich benen ber offentlichen Richter nicht gleich und geschahen nicht unter bem Banne bes Ronigs, sondern wurden als Privatsache bezeichnet 1). Die Strafe ber fich einmischenben Grafen war, wie ber verletten Immunitat, auf fechehundert Goliden festgesett. Der Rirchenvogt mußte in Gegenwart bes Saugrafen gemahlt und bemfelben vorgestellt werden, er mußte ein freier Mann von gutem Rufe fevn, in der Grafichaft Erbaut befigen, und ben Willen haben, nach Recht und Gerechtigfeit zu entscheiben; Diebe, welche zu ben unter ber geistlichen Immunitat begriffenen Leuten gehörten, mußte er zum placitum bes Gaugrafen bringen, ober schworen, bag es ihm nicht möglich gewesen, fie, nachdem ihm bie Sache angezeigt worben mar, ju ergreifen, daß er ihnen nicht zur Alucht geholfen habe und an keiner Bergogerung ber Gerechtigkeit schuldig fen 2).

Das Mahlrecht ber Abvokaten wurde entweder dem Aloster überlassen, oder die Person besselben vom Regenten bestimmt. Letteres besonders, wenn das Aloster dem Landesherrn gebotete. Kirchliche und weltliche Berordnungen befahlen den Bischofen und Aebten solche Bogte zu halten, damit sie nicht im Streben nach irdischem Gewinn den ewigen Lohn verslieren sollten. Carl der Große hatte die placita, bei welchen alle freien Männer ohne Ausnahme, erscheinen mußten, auf drei beschränkt, bei den andern sollten nur Aläger, Beslagte und Zeugen zc. erscheinen; von da an scheint der königliche Bann

<sup>1)</sup> Das Diplom für Angilremn von Met bei Bouquet tom. V. pag. 728. sagt: Ut nullus ex judicibus publicis in curtes ipsius exclesiae Mettensis etc. ingredi non praesumeret, aut aliquod ibidem generare detrimentum etc., sed in eorum privatas audientias agentes ipsius ecclesiae unicuique de reputatis conditionibus directum facerent; vor dem königlichen Richter mußten aber nach demselben Diplome die freien Kichfasen Rechenschaft geben wegen des Heerbannes, der Bacta und des Brüdenbaues.

Caroli Magni leges apud Georgisch pag. 1136. Man vergleiche auch ibid. pag. 779. 1139. 1180. 1178.

auch auf den Kirchenvogt übergegangen zu seyn, und dieser hielt nun unter dem Banne des Königs und mit Erlaubniß des Abtes oder der Aebtissen auf den Klostergütern öffentsliche placita, deren Haltung dem Gaugrafen auf dem Klostergute verboten wurde. Auch der Centenar des Gaugrafen durfte nicht Bogt des Klosters seyn ').

Da der Kirchenvogt auf den diffentlichen Mallstatten unter thigiglichem Banne handelte, das mansionaticum aber nebst dem dritten Theile der Gerichtsgefälle vom Kloster erhielt, so war auch die Strafe desselben getheilt; verlette er seine Borschriften, so mußte er nebst dem Berluste der Abvokatie hundert Pfund des besten Goldes, die eine Halste an den königlichen Palast, die andere dem Kloster bezahlen.

Unter Abt Baugolf finden wir noch den Centenar des Gaugrafen als Kirchenvogt, da das Verbot Kaiser Ludwigs noch nicht vorhanden war; er entschied auf einem placitum zu Lundsheim im Gau Tullifeld über die Zurückgabe von unbeweglichen

<sup>1)</sup> Lubwig ber Fromme erneuerte bie Berordnung Carls bes Großen wegen ber placita im Capitulare V. vom Jahre 819 cap. 14.; in bemfelben Capitulare verbot er auch ben Bifcofen und Aebten bie Centenarien bes Gaugrafen als Rirchenvögte ju nehmen; ibid. cap. 19. im Diplome für Buchau vom Jahre 819 verbietet Ludwig ber Fromme ben toniglichen Richtern ein' öffentliches placitum auf ben Rloftergutern ju halten, Neugart cod. dipl. tom. I. pag. 175.; über bie Berhaltniffe ber Rirchenvögte in jener Zeit vergleiche man bie einzelnen Diplome aus jener Beit bei Bouquet tom. VI. pag. 524. für Paris, pag. 535. für Maasmunfter, für Mans ibid. pag. 632., Neugart cod. dipl. tom. I. pag. 279. für Rheinau 2c. Den Rönigsbann hatte ber Kirchenvogt anfangs nur bei einem öffentlichen placitum; bas Diplom für Paris vom Jahre 821 bei Bouquet tom. VI. pag. 524. fagt: Advocatus ejusdem ecclesiae tam de ipsa terra sancti Germani, quam de praedicta terra sanctae Mariae in insula posita, rectam ac legalem rationem reddat sine aliqua judiciaria potestate inibi vel banno, nisi in mallo legitimo, vel regali placito, sicut lex ecclesiarum praecipit; spater wurde ber Ronigsbann auch mit ber Ertheilung anberer Rechte, 1. B. bes Bollrechtes verbunben.

Gutern an das Kloster, deren Besitz sich ein gewisser Wolfhard widerrechtlich angemaßt hatte. Diese Entscheidung fällte er nicht als Centenar, denn als solcher durfte er über Eigenthum der Personen nicht entscheiden, sondern als Kirchenvogt des Klosters.

Der Kirchenvogt war für seine Person von der Leistung der Heerbannspflicht frei; auch das Umt des Gaugrafen wegen der Heerbannsfolge gieng später auf ihn über. Die Klöster leisteten die Heerbannspflicht nicht von dem Zehenten, den der Kirche geweihten Gütern und dem Urbar, sondern von dem, was sie über ihr Urbar erworden hatten; sie mußten ihre Leute vollständig gerüstet zum Felddienste stellen, und zwar unmittelbar zum Kaiser selbst, oder zu densenigen, die er hiefür bezeichnete, stoßen lassen ').

Für die beständigen Dienste hatten die Aebte Diener, welche nicht zu den Freien gehörten, benen aber, gegen Entrichtung von Zins, die Benügung von Gütern als Lohn ihrer Dienste zustand; sie hießen Ministerialien und waren von der Heersbannfolge befreit; für die Leistung der Heerbannspflicht gaben die Uebte auch Güter an Freie, und erhielten dadurch Wasalslen; in Fulda besinden sich unter Abt Baugolf die Namen einiger Vasallen in den Traditionen aufgezeichnet 2).

Ludwig der Fromme befreite im Jahre 817 Fulba von der heerbannspflicht, und stellte es in die Reihe jener Rloster, welche statt ber heerbannsfolge eine Abgabe au Gelb zu leisten hatten.

Auf ben Gutern bes Klosters wohnten außer ben Franken auch Sachsen und Slaven.

Unter ben Sachsen waren theils solche, welche die Anhanglichkeit an die christliche Lehre und die Treue gegen den Kaiser bewogen hatte, ihr Baterland zu verlassen und in Franken anbere Wohnsthe zu suchen, wie Amalungus und Hibbi, theils

<sup>1)</sup> Capit. 8. anno 803.; Capit. 816. cap. 7.; über bie heerbannspflicht ber-Klöfter vergleiche man Capit. II. anno 808. c. 15.; Capit. III. 811 §. 2—5.; Capit. I. 812. Nr. V.;:Capit. 819. Nr. 27.

<sup>2)</sup> Schannat. Trad. Fuld. 118. 119.

Andere, die auf Carls des Großen Befehl gewaltsam in das Buchenland versetzt worden waren; (sie werden in spätern Urkunden Rordalbinger genannt). Ludwig der Fromme hatte ihnen zwar die Erlaudniß zur Rückschr in ihre Heimath ertheilt; viele zogen es aber vor, auf dem Boden, den sie sich urbar gemacht hatten, zu bleiben. Eine Strecke bebauten Bodens nannten sie Bivanc.), und von ihrem Fleiße zeigen die noch jest nach ihnen benannten Eulturstriche ehedem unbedauter Gezgenden, welche den Ramen Dedensachsen und Wüstensachsen tragen.

Unter ben Sachsen auf Fulba's Boben finden sich eble Gesschlechter, wie das des genannten Hiddi, und im ditlichen Grabsfelde das der Billungen 2).

Die Slaven ober Wenden wohnten nicht blos auf den Gutern in der wendischen Mart, welche zu Fulda gehörten, sondern waren auf allen Bestigungen Fulda's zerstreut 1).

<sup>1)</sup> Schannat Trad. 239. fagt Carl ber Große von bem Befitse bes Sachsen Bennit de propriso, quod in lingua corum dicitur Bivanc. Trad. 187. schenkt ein gewisser Bungo unum ambitum, quem nos Bisang appellamus.

<sup>2)</sup> Neber Amalungus und hiddi vergl, man Madillon de re diplomat. lib. VI. pag. 512. und Schannat Trad. 230. Billungen werden öfter in den Fuldaer Traditionen als Zeugen aufgeführt, Schannat trad. Fuld. 419. 421. 422. 492.; von ihnen führt noch ein Dorf zwischen hilters und Wephers den Ramen Billungshausen. Neber die Billungen in Sachsen vergl. man den correcten Abdruck der Urtunde Kaiser Otto's I. vom Jahre 944 in Förstemann neue Mittheilungen aus dem Gebiet hist. antig. Forschungen IV. Bd. 4. Dest Jahrg. 1840. S. 136., besorgt durch Pros. Wiggert zu Magdeburg; dann Schultes direct. diplom. I. pag. 65. Nr. 64. pag. 90. Nr. 85. 86.; und Webeltind Roten zu einigen Geschichsschreibern des Mittelalters Dest V. Rote 35., VI. Rote 46., VII. Rote 49., IX. Beilage Rr. X.

<sup>3) 3.</sup> B. in der Rähe von Fulda auf dem Petersberge Buchonia votus pag. 349., im öftlichen Grabfelde I. c. pag. 382. et 403., im Gau Tullifeld p. 481., in Thüringen in Bargalah und Gerftungen pag. 403. et 418., im Gau Folffeld. Piet. trad. II. 80: etc.

Die Slaven, welche das Christenthum annahmen, hatte man in andern kandern tributpflichtig gemacht, die übrigen wohl als Leibeigene behandelt 1).

Der heil. Bonisaz hatte sich der Slaven wegen, die unter den Christen wohnten, an den Papst Zacharias gewendet und die Frage gestellt, ob man von ihnen Tribut annehmen solle; der Papst bejaht diese Frage und sührt als Grund an, daß die Slaven, wenn sie ohne Tribut auf den Landereien sigen, das Land als ihr Eigenthum betrachten, wenn sie aber Tribut geben müßten, wohl einsehen würden, daß das Land einen Gebieter habe 2).

Die Slaven auf ben Gutern des Klosters wurden zwar zum Christenthum bekehrt, hiengen aber oft noch an den alten heidnischen Gebräuchen sest; sie beschäftigten sich sehr mit der Eultur des Bodens; manche Orte erinnern durch ihren Namen an die wendische Andanung 3); eine Strecke urbargemachten Landes nannten sie eine Rode 4).

Das bebaute Land theilte man in Fulba in Markungen, Territorien genannt'), beren eine jede 315 Aecker umfaßte; ber ganze Besig bes Klosters aber war in Distrikte eingetheilt,

<sup>1)</sup> Man vergl. Rachrichten von Juvavia biplom. Anhang pag. 10. Freie Slaven werben angeführt in zwei Diplomen Ludwigs bes Deutschen und Arnulfs ap. Red. cod. dipl. tom. I. pag. 48. und 76.

<sup>2)</sup> Epist. Zachariae papae ad Bonifacium nom Jahre 751 ap. Würdtwein 87., ap. Serrar. 142.

 <sup>3) 3.</sup> S. Winido hoheimono marcu, Pist. II, 26. Buch. vetus pag. 430.; Windebrunnua, Pist. II, 9.; Windinonseo, Pist. II, 49.; Wintgraba, Ventilgereshus, Vendelines, Buch. vetus pag. 431. 415. 383.

<sup>4)</sup> Trad. Fuld. apud Pist. II, 80. heißt es: Tres laboraturas silvae, quod nos dicimus Thriurothe, barans wurde bann später ein eigener Rame: in loco Tiburiodunacum ceteris Slavienis oppidis, sagt König Conrad im Diplom vom 1C. Rovember 911 ap. Eckard. comment. II, 899.

<sup>5)</sup> Territorium übersehen bie Gloffarten mit erdmarcha. Ueber bie Größe ber Territorien und huben voll. Schannat Buchonia vetus p. 323 sq.

welche mehrere Candguter umfaßten (villicatio), über die ein eigner Aufseher (villicus) aufgestellt war; kleinere Theile des Grundbestiges, mochten sie in bebautem Cande bestehen, oder Holzgrund seyn, nannte man Huben. In Fulda umfaßte eine Hube 30 Jauchert Candes; sie wurden auch Colonien genannt, wenn sie von den Colonen bebaut wurden. Einen bewohnten Besty, dessen Umfang sich nicht bestimmen läßt, nannte man eine Manse, eine umzäumte Strecke eine Bizume; außerdem sindet sich die gewöhnliche Eintheilung in solche Guter, auf welchen sich ein Herrenhaus, sala genannt, befand, und in Hose, die zur Wohnung der Colonen dienten und in den Trabitionen den Namen Hovastat führen.

Ihren Verhältnissen nach waren die, welche auf den Gütern des Klosters wohnten, entweder Freie oder Richtsreie. Die Freien waren frei der Geburt nach, oder Freigesprochen; die ersteren, Kirchsassen genannt, waren ihrer Person nach frei und freier Männer Erben (de capite ingenui) '); sie besaßen aber kein völlig freies Eigenthum, da sie dieß theils selbst dem Kloster übertragen, theils gegen Leistung bestimmter Dienste vom Kloster erhalten hatten. In den septeren Freien gehören die in den Fuldaer Traditionen ausdrücklich angeführten freien Colonen; unter diese Freie gehörte auch ein Theil der auf den Klostergütern wohnenden Sachsen und Slaven, denn auch sie übertrugen dem Kloster Güter, die sie urbar gemacht hatten, und von den Slaven wurden einige ausdrücklich von den An-

<sup>1)</sup> Eine Bürzburger Urkunde nennt diese Klosterleute: Chririksazza sancti Kilianes, joh frono, joh friero Franchono erdi; freie Colonen kommen vor im vetus polyptychon bei Schannes Buchonia vetus pag. 352.; diese libri polyptyci (ein aus dem römischen Rechte übergegangener Rame) waren die Zinsdücher der Klöster, auf sie berief sich schon Carl der Kahle in seiner Berordnung über die Dienste der Colonen. Cl' du Cange verdum polyptychon. Aus dem polyptychon für Fulda hat Schannat in der dioecesis et clientela Fuldensis, und vorzüglich in der Buchonia vetus Auszüge gegeben. Die Belege über die Staven als Evlonen und Benesizienträger stehen in Buch. vet. pag. 349, 364.

bern als Colonen ausgeschieden und als solche bezeichnet, denen man von Seiten des Alosters halbe und ganze Benefizien versiehen habe. Die Freigesprochnen waren von ihrem Herrn entstassene Leibeigne, die unter den Schutz (Mundburt) des heil. Bonisaz gestellt wurden, deshalb jährlich dem Aloster einen Zins von einigen Denaren entrichteten, und vom Aloster die Urstunde über ihre Freilassung und die Garantie für dieselbe erhielten; auch wurde öfter bei solchen Gelegenheiten von dem Herrn des zu Entlassenden das, was dieser die dahin erworben hatte (peculium), dem Aloster geschenkt.

Alle Dienste und Abgaben ruhten auf bem Boben, nicht auf dem Besitzer; baher führt auch das Zinebuch von Kulda zuerst die Zahl ber Martungen und hufen an, bann die Dienste und Abgaben berer, die barauf wohnten, und hier mar allerbings ein bedeutender Unterschied zwischen ben Leistungen eines freien Rirchenfaffen und eines leibeignen Knechtes; Die Dienste bes Letteren fonnten auch, wenn ber Boben, auf bem fie ruhten, an mehrere Eigenthumer vertheilt wurde, theils bem Rlofter felbst, theils einem Andern angehoren; und es erklart sich hieraus, wie Abt Baugolf im Gau Tullifelb 21/2 Theile eines Rnechtes und einer Magb, b. h., ihre Dienste jum Geschenke Die Berhaltniffe ber nicht freien Diensterhalten fonnte 1). leute bes Klofters waren wieber unter fich fehr verschieben; gur vorzüglichsten Classe gehörten diejenigen, welche gar teine tuechtischen Dienste zu leisten hatten, wie die Ministerialen bes Rlostere und Andere, bei benen es ausbrudlich bei ihrer Uebergabe in bas Eigenthum bes heil. Bonifag bedungen worben war. Die ersteren beaufsichtigten ben Ackerbau, ober forgten fur bie Jagb und ben Boll, Die letteren gaben einen geringen jahrlichen Bins, fonnten aber, wenn fie biefen nicht entrichteten, jum Bolljuge aller fnechtischen Arbeiten gur Strafe angehalten werben; was sie erwarben, gehorte bem Kloster (ihr peculium), und ihre Nachkommenschaft erfreute sich nicht immer berfelben

<sup>1)</sup> Trad. Fuld. ap. Schannat Trad. 124; ju vgl. Meichelbed instr. 1, 193. und 370.

Rechte. Auf fie folgten alle Knechte und Magbe, benen eine gewiffe Rahrung angewiesen war; sie mußten far bie Rutsnießung bes ihnen überlaffenen Bobens entweber Dienste leiften und Abgaben geben, ober waren boch zu Einem von Beiben verpflichtet: Sie heißen im Allgemeinen Libi, und zu ihnen gehoren auch die leibeigenen Colonen. Die nieberste Classe war bie berjenigen, welche taglich Dienste leisten mußten; außerbem finden fich noch folche, die nur zwei ober brei Tage Dienste zu thun ober geringe Abgaben zu leisten hatten. Bon ihnen unterscheiden sich jene Knechte, die keine eigene Rahrung hatten, auf ben Sofen felbft unterhalten wurden (familia); in ben Bindbuchern wird ihre Zahl sehr häusig nicht angemerkt, sondern nur ber Ertrag im Ganzen angegeben und bie Berpflichtung jum taglichen Dienste beigefügt; auch die Weiber biefer Knechte mußten arbeiten, fie erhielten ben Rlache vom Gute (linum dominicum), und mußten außer ben hauslichen Arbeiten fich mit Spinnen beschäftigen 1).

Die Abgaben richteten sich nach ben Reichnissen bes Bobens und ber verschiedenen Beschaffenheit bes Landes?); so gab man in Thuringen, außer Getraide und Vieh, Tuch und leinene Decken, im Grabselbe Ziegenhäute und Eisen; letztere wurden insbesondere von den Slaven versertigt, die sich auch auf allen ihren Sigen besonders mit der Bereitung der Leinwand beschäftigten, und auch eigne Kleider als Abgaben gaben.

<sup>1)</sup> Das Polyptychon sagt bei Fulda selbst: Tributarii 80 statutum censum et cottidianum servitium solventes. Buch. vetus p. 349.; auch die Lidi theilt es in pleni, dimidii und triduani pag. 364. Es mußte demnach auch Anechte geben, die zwar eine eigene Rahrung, aber dennoch außer den Abgaben auch noch täglich Dienste leisten mußten. Bon den auf dem Hose unterhaltenen Dienstleuten heißt es im Ganzen: hudae 84 singulae 2 oves et mulieres 3 camisiales ex lino dominico et 5 galinas cum 30 ovis et cum cottidiano servitio. pag. 403.; samiliae 44 et 4 mediae. pag. 424. Auch das Bieh, das zu den Hösen gehörte, ist in dem Zinsbuche verzeichnet ibid.

<sup>2)</sup> Schannat dioec. et client Fuld. psg. 91. Buch. vetus p. 352.

Außer biefen Einnahmen und bem Zinse an Gelb hatte Aufba auch noch den Zehnten. Der Zehnte war in jener Zeit eine allgemeine Abgabe, die felbit von ben faiferlichen Rammergutern entrichtet werben mußte; fein Ertrag murbe jum Unterhalt der Bischofe und ihres Clerus, jum Ban ber Kirchen und zur Besserung des Armenwesens verwendet; auch die Kloster waren mit ihren Gutern diefer Abgabe unterworfen. Rloster Kulda hatte biefe Abgabe bis jum Jahre 810 geleistet, in welchem Carl ber Große and Ehrfurcht fur ben beil. Bonifag, und auf Bitte bes Abtes Ratgar bem Abte und seinen Rachfolgern erlaubte, von allen Gitern, welche bas Rloster befige ober erwerben werbe, und ben barauf wohnenben leibeignen Dienftleuten und Colonen ben Behenten zu erheben, bamit fie fur bie Berftellung und Erhaltung ber Gebaube, fur die Aufnahme bes Ronigs und feiner Getreuen Gorge tragen, und bie Roften für die Pflege ber Armen und Pilgrime bestreiten tonnten 1). Es tonnte nicht fehlen, daß durch die Ertheilung des Zehentrechtes an bas Rlofter Streitigfeiten unter ben Bifchofen ber verschiedenen Didcesen entstanden, welchen die Einnahme des Behenten zustand.

Die Summe der Freden, der Zins, den die freien Dienstsleute gaben, den Tribut, den die unfreien Dienstleute leisten mußten, der Ertrag der Hufen, die das Kloster durch die von ihm felbst unterhaltenen Knechte bebauen ließ, und der Salinen, und der Genuß des Zehenten bildeten demnach die Einnahmen

<sup>1)</sup> Carls Diplom bei Schannat hist. Fuld. cod. prob. p. 83. Bon weichen Produtten die Airchenleute den Zehent geben mußten, sagt ein Diplom det Bouquet tom. V. pag. 767.; auch die pfarrlichen Berrichtungen mußten die Klöster mit dem Genuße des Zehenten übernehmen, dieß zeigt sich aus dem Diplome Ludwigs vom 22. Mai für Corvey und hervort. Ita sane, ut decimarum aliorumque redituum proventiones praesais coderent monasteriis, et ad eis vicksim procurentur subjectae pledes in daptismate, in eucharistia, in consessione peccatorum audienda. Et presbyteri, qui principales ex his ecclesias tenerent, archipresbyterorum officio sungerentur, ad agenda omnia, quae solent sieri ad archipresbyteris episcoporum, Schaten annal. Paderborn. tom. I. pag. 142

dichen Bannes erhoben wurde, mußte der Abraeat für das Kloster sammeln'); der Zins wurde durch eigne Beamte, Sendboten des Klosters, eingefodert, und für die Ablieferung der Naturaslien sorgten die Aufseher auf den Landgütern.

Dhngeachtet biefer Ginnahmen mangelte es ben Monchen im Rlofter boch an Vielem, benn die Zahl ber Monche war fehr groß, unter Abt Sturm befanden fich, nach dem Berichte bes heil. Lubger, vierhundert Monche im Rloster, ohne Jene zu rechnen, die fich bort aufhielten und die niedern Arbeiten verrichteten; gering aber war ber Ertrag von vielen Benefizien, ba viele ohne Bind verliehen maren; auch erforberte die Entfernung ber Orte, melche zu Kulda gehörten, vom Kloster felbst eine bedeutende Angahl von Dienstleuten, benen theils viele Guter gur Rute niekung gegeben maren, ober beren Unterhalt bedeutende Roften verurfachte, ehe ber Boben, ben fie bebauten, fie nahren fonnte. Die Berftellung ber Bauten im Rlofter felbit und ber Rirchen, welche an Kulda oft in gang entfernten Gegenden geschenkt worden waren, die Last des heerbannes, alle biefe Umstånde scheinen den Abt Eigil veranlaßt zu haben, die Bruber, welche außerhalb bes Rlofters wohnten, zu bewegen, baß fie ohne allen 3mang fich herbeiließen, Die Bruder im Rlofter außer ber wochentlichen Lieferung von Getraibe auch noch mit Speise und Trant zu versorgen 2). Eigil gieng felbst hierin

<sup>1)</sup> So erhob der Advokat die Zölle, wenn sie ein königliches Geschenk waren. Et ibi potestatem habeant accipiendi teloneum, quod ipsorum advocatus nostro exigat danno ab his, qui illie causa emendi veniunt, sagt Ludwig das Kind im Diplom sür Corvey. Schatten tom. I. pag. 207. Den Zins sorderten die Sendboten des Klosters: Ut censum missis nostris. Haben sagt bei einer Prästaria: Ut cognoscatur in suturum, non ex jure proprio, sed ex benesicio nostro vos ipsas res possidere, volumus, ut censum inde missis nostris per annos singulos reddatis, IV videlicet denarios. Trad. Fuld. ap. Schannat Nr. 453. eben so Nr. 452. loc. cit. Drei solcher Wissen werden namentlich angeführt in der Trad. 429.

<sup>2)</sup> Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 98.

thatig voran, wie sein Biograph versichert, und es scheint bemnach unter der Biograph versichert, und es scheint legmera abbatis) festgesetzt gewesen zu sepn.

Während aber sich Fulda's Besitz nach Aussen erweiterte und die dkonomischen Berhältnisse verbessert und geregelt wurden, wurden im Innern des Klosters auch die geistigen Interessen gewahrt, und Abt und Monche arbeiteten mit großem Eiser, die Schulen zu vervollkommnen.

Italiens Schulen waren das Borbild, welches Carl d. Gr. sich zur Nachahmung aufgestellt hatte; aus Italien brachte er im Jahre 786 Gelehrte, Sänger und Musiker, und erließ im folgenden Jahre zur Berbreitung und Bervollkommung der Schulen im fränkischen Reiche ein Rundschreiben an alle Bisthumer und Klöster, welches wir noch in der dem Abte Baugolf zugekommenen Abschrift besitzen. Es sind, sagt Carl d. Gr. darin, in diesen Jahren an und von einigen Klöstern Zuschriften gerichtet worden, in welchen und mitgetheilt wurde, wie die dort verweilenden Mönche und mit ihren heiligen und frommen Gebeten unterstützen; in den meisten dieser Zuschriften haben wir einen rechten Sinn, aber eine ungebildete Redeweise gefunden, denn die nicht unterrichtete Zunge konnte wegen Mangel an Bildung nicht ohne Fehler dassenige nach Aussen wieder geben, was im Innern fromme Andacht gläubig eingegeben hatte.

Defhalb fiengen wir an zu befürchten, es mochte bie Fahigeteit zum Berständniß ber heiligen Schriften noch viel geringer senn, als sich geziemt, je geringer die Fertigkeit im Schreiben ist; benn wir wissen wohl, daß das Irren im Berständniß bes

<sup>1)</sup> Das Schreiben Carls fieht bei Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 82.; Mabillon annal. tom. I. pag. 260. Wenn ber monachus Engolismensis zum Jahre 787 bemerkt: Ante ipsum enim dominum regem Carolum in Gallia nullum studium fuerat liberalium artium, so kann diese Bemerkung nur in so weit als wahr gelten, daß ber Unterricht in diesen Gegenständen nie eine solche Stufe, wie unter Carl d. Gr., erreichte. Schulen hatten in Galliens Rlöfter stets bestanden, nach Gregor von Tours auch einige für Laien (hist. lib. VI. cap. 36., vitae patt. cap. 20.). Zu Frislar hatte ver heil. Bornisaz eine Schule errichtet, in welcher Abt Sturm unterrichtet wurde.

Sinned viel gefährlicher ist, als ber Irrthum in ber Zusammenfügung ber Worte. Deprinte ermehren mir ench, die Erlernung ber Wissenschaften nicht zu verabsaumen, sonvern eich mit bemuthigem und gottgefälligem Bestreben wetteisernd zu unterrichten, daß ihr die Geheimnisse der gottlichen Schriften leichter und richtiger enthüllen möget.

Auf den Blattern der heiligen Schrift finden sich Tropen und ahnliche Ausdrucke; es ist nicht zu zweifeln, daß jeder, der sie liest, sie um so schneller geistig auffaßt, je früher er im Lehramte der Wissenschaften volltommen unterrichtet wurde. Zie diesem Unternehmen aber soll man nur solche Manner wählen, welche den Willen und die Fähigkeit haben zu lernen, und das Berlangen tragen, Andere zu unterrichten, dieß soll in derfelben frommen Absicht geschehen, in welcher wir es befehlen.

In Fulda bestand schon in der ersten Zeit nach der Grundung des Klosters, während die Mönche noch mit aller Mithe beschäftigt waren, durch Cultur dem Boden die nothdurftigsten Bedürfnisse für ihren Lebensunterhalt abzugewinnen, eine Schule; in ihr ließ Abt Sturm seinen Nachfolger Eigil unterrichten ').

Carl ber Große selbst hatte in Fulba, nach bem Zeugniffe bes spätern Geschichtschreibers Liutprand 2), eine Bibliothek gestiftet; in ihr befand sich eine große Anzahl von trefslichen Werken kirchlicher und klassischer Litteratur; auch im Kloster Wilz befanden sich viele Bucher, welche die Aebtissen Emhild im Jahre 783 dem Kloster Wilz, welches mit dem Anfange des neunten Jahrhunderts in das Eigenthum und den Schutz Kulda's übergieng, geschenkt hatte 3). Unter den Schenkungen,

<sup>1)</sup> Huic (Sturmio) nimirum adhuc puerulus Aegil, de patria transportatus, honorifice a parentibus praesentatus, quem paterna pietate blanditiis delinitum, scholae congregationi, ubi lex divina jugi exercitatione discitur et docetur cum summa industria, causa litterarum sociare mandavit. Candidus in vita Aegil. ap. Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 89.

<sup>2)</sup> Liutprand. opp. ed. Antverp. 1640. fol. pag. 489.

<sup>... 3)</sup> Emhild schenkte, nach ber Trabition bei Pistor. II, 40., diversorum patrum sanctorum veteris et novi testamenti libros quamiplurimos.

viefters, der basselbe-mit kirchtichen Bachern beschenkt. Am melsten aber trugen wohl die Monche zur Bermehrung der Bisbliothek durch die Abschriften bei, welche sie von kirchlichen und klassischen Werten veranstalteten; Abt Bangolf selbst hater die Bucolica des Virgil abgeschrieben.

Unter Bangolfs Leitung begann Hraban seine Studien. Unter benen, welche mit ihm den Unterricht in der Alosterschuse theilten, lernen wir besonders kennen Baturicus, spater Bischof von Regendsburg; Hatto, spater Abt zu Fulda; Brun, nachher Abt zu Herdsfeld; Candidus und Modestus, Monche zu Fulda; Freculf, spater Bischof von Lisieur; Hagmo, spater Bischof von Halberstadt.

Nicht alle Monche hielten fich im Klofter anf, auch außerhalb beffen waren Gebande, Sellen genannt, in benen Monche wohnten

Diese Cellen (cellae) bienten theils dazu, die Berwaltung ber dem Kloster gehörigen Grundstücke besser beaufsichtigen zu können, theils zur Wohnung für Jene, welche der Naum des Klosters nicht fassen konnte, und welche, gleichsam als Colonie des Mutterklosters, nach der Weisung der Ordensregel, oft weit vom Kloster eutsernt, ein gemeinschaftliches Leben sührten. Eine solche Celle gründete Abt Baugolf im Gebiet von Hamels durg an der Saale, legte die Burde seines Amtes, die er zwanzig Jahre getragen, nieder, und zog sich im Jahre 800 in diese, nach dem Gründer, Baugolssmünster genannte Celle zurück.

Unter seiner Leitung hatte Hraban seine wissenschaftliche Bilsbung begründet. Wie sehr der Abt ihn zu schäßen wußte, zeigt sich daraus, daß er ihm ein Jahr zuvor, ehe er sich von Kulda zuruckzog, die Weihe als Diakon ertheilen ließ; denn die Annalen, welche den Ramen ihres Perausgebers Lambeccius tragen, bemerten zu dem Jahre 801, Hraban sey in diesem

<sup>1)</sup> Trad. ap. Schannat 191.; ein Fragment bes alteften Catalogs bei Schannat hist. Fuld. pag. 60.

<sup>2)</sup> Ueber die Pandschriften alter Classifier, die sich in Fulba befanden, vergl. man: Prabanus Maurus, der Schöpfer des deutschen Schulwefens, ein Programm von Dr. Rifolaus Bach, Julba 1835., und die dort S. 8. sog. angeführten Berfe.

Jahre Diacon geworden. In jener Zeit, in welcher Aebte biefer Weihe nicht theilhaft waren, muß die Ertheilung berselben an einen Monch als Ausnahme betrachtet werden, insbesondere bei Hraban, wenn er sie noch in demselben Jahre erhielt, in welchem ihn die Gesetze?) zum Empfange derselben befähigten, da sie Niemand vor dem fünf und zwanzigsten Jahre ertheilt werden durfte. Ueber Hrabans Verhältniß zu Abt Baugolf würden wir genauer unterrichtet sepn, wenn die Biographie Baugolfs, welche der Monch Candidus aus Auftrag Eigils gesschrieben hatte, auf uns gekommen ware.

## S. 4.

## Heise nach Tours zu Alhwin und Rückfehr nach Fulda 1).

An Baugolfs Stelle wurde von den Monchen zu Fulda Ratgar als Abt erwählt, eine Wahl, welche sie später vielfach zu bereuen Ursache hatten.

In der ersten Zeit seiner Erhebung zum Abte scheint Ratgar für die Bildung seiner Monche eifrig bestrebt gewesen zu seyn, denn er sendete den Monch Candidus zu Eginhard, den Mosdestus mit andern zu Clemens Scotus, den Hraban aber mit Hatto zu Alhwin nach Tours, bei dem auch noch ein anderer Monch aus Fulda, Samuel, später Bischof von Worms, sich sindet. Dort sollten sie sich zu tüchtigen Lehrern für die Kloskerschulen Fulda's bilden.

Hraban diaconus factus est. Annales Lambecciani edid. Lambeccius. bibl. Caes ed. 1665. tom. II. Kollarius analecta Vindob. tom. I. Perts monum. tom. I. mit annales Laurissenses.

<sup>2)</sup> Capitulare incerti anni apud Georgisch pag. 787.

<sup>3)</sup> Mit Unrecht hat Forster in seiner Ausgabe von Albivins Berten, ben Ramen des Autors als Albinus gegeben, in den ältesten Darbschriften wird der Rame Albwin geschrieben, das Bort aber hat im Gothischen und Althochdeutschen die Bedeutung, Tempelfreund. Bergl. Graff bentscher Sprachsab. Th. I. pag. 236. und 867.

Es wurde bezweifelt, ob Hraban von Abt Ratgar und nicht schon von Bangolf nach Tours gesendet worden sen; allein wir mussen diese Reise nach der Wahl Ratgars setzen, da nach einer der altesten Quellen für Fulda's Geschichte D die Sendung Hrabans nach Tours dem Abte Ratgar zugeschrieben wird.

Obgleich Hrabans Aufenhalt bei Alhwin nur die Dauer eines Jahres umfaßt, so gestaltete sich doch in dieser Zeit ein inniges, bis zum Tode Alhwins fortdauerndes Berhältniß zwisschen ihm und seinem Schüler Hraban, in welchem sich Alhwin nicht blos als Lehrer, sondern als geistigen Bater barstellt, von ihm erhielt Hraban den Namen Maurus, welchen einer der Lieblingsschüler des heiligen Benedict trug.

In seinen Gebichten nennt Alhwin ben Hraban wegen ber Reinheit ber Sitten ben heiligen Knaben Benedicts, und in einem derselben spricht er seine vaterliche Besorgniß fur Hrabans Wohl mit herzlichen Worten aus 2).

Ein schöner Gebrauch unter ben Gelehrten jener Zeit ließ ste ihre Zuneigung zu Freunden und Schülern dadurch ausdrücken, daß sie einem ihrer Werke den Namen Jener vorsetzen und ihnen dadurch die Autorschaft zueigneten. So schrieb Alhwin unter dem Namen seiner beiden Schüler Hraban und Samuel einen Brief de benedictione patriarcharum, und Hraban selbst später unter dem Namen seines Schülers Isanbert ein Gedicht an Bischof Baturicus von Regensburg. Alhwin selbst erwähnt seines Werkes de benedictione patriarcharum in einem Briefe an Hraban.

<sup>1)</sup> Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 1.

<sup>2)</sup> Opp. tom. II. pag. 233.

Has tibi, sancte puer Benedicti Maure, camoenas Albinus vates versiculis cecinit:

Valde optans animo tibi prospera cuncta fideli,

Ut felix vivas semper ubique deo.

Pro quo Tunde preces solita pietate, tonanti Conservet famulum ut Christus ab hoste suum,

Opp. tom. I. pag. 264. ep. 143.: de benedictione patriarcharum, de quibus rogare tibi complacuit, composui olim epistolam sub nomine

In diesem Briefe, in welchem sich des Verfassers religibse Barme und seine Liebe zu Hraban auf gleich schone Weise kund giebt, schreibt Alhwin:

« Die Reihe beiner Briefe hat meine Blide mit Freude erfullt, benn ich erfah aus ihnen einen gottergebenen Ginn und ben Schmuck heiliger Weisheit, nach welcher bn mit aller Liebe strebft. Ein folches Streben geziemt beinem Alter, fen es fur bie Seligkeit bes ewigen Lebens, ober für die Ehre des Staates, benn am Meisten lobenswurdig erscheint am Menschen ber Schmud ber Weisheit und die Thatigfeit ber Liebe. Es wundert mich, baß bu von mir verlangft, ich mochte bir ben Wandel meines Lebens berichten, bir, ber bu bei Tag und Racht mit mir gus sammen lebtest, bem feine meiner handlungen verborgen blieb. Eben so finde ich es fur bich nicht geziemend, daß bu meinen Rußstapfen folgen willft, bu mußtest benn hierunter bie Worte ber Ermahnung verstehen, die bu ofter von mir hortest. Beit mehr mogen die Beispiele ber Beiligen bir jum Dufter bienen, die wir in der heiligen Schrift finden, und die im Leben unfere Starfe senn follen.

Du aber, mein theuerster Sohn, übe dich in ber Liebe, die Berrichtung der kirchlichen Dienste sep eine Zierde beines Lebens, besuche sleifig Bigilien und Gebetübungen, und same nicht, Tag und Nacht dem Studium eifrig obzuliegen, suche Christus auf,

tuo Samuelisque condiscipuli tui. Der Brief ist siberschrieben: ad quendam filium; daß Hraban hierunter zu verstehen sep, zeigt sich daraus, weil man das Werk Alhwins, de benedictione patriarcharum. später unter Pradaus Werke rechnete; unter diesen führte es im zwölsten Jahrhundert Sigebert von Gemblours an. In der Ausgabe von Alhwins Werken, welche Frobenius Forster besorgte, wird zur obigen Stelle hemerkt: constat igitur Alcuinum scripsisse de benedictions patriarcharum sed epistols, cujus die meminit. intercidit. In Briessom ist das Werk auch nicht mehr vorhanden, doch dürste es dasselbe sepa, welches jept unter dem Titel: de benedictionihus patriarcharum. als 281. Frage an die Quaestiones in Genesia (opp. zom. 1. P II pag. 334.) angehängt ist, und schon hurch seinen größeren Umsang eine selbstständige Arbeit verräth.

ber in den Werken der Propheten vorher verkündet und in der Wahrheit der Evangelien klar gezeigt ist, und wenn du ihn sindest, so trachte ihn nicht wieder zu verlieren, sondern sühre ihn in dein Herz, als in eine Wohnung ein, und behalte ihn dort als den Lenker deines Lebens. Liebe ihn als deinen Erlöser, als dezinen Herrscher, als denjenigen, der dir jede gute Gabe versleiht. Halte seine Gebote, in ihnen ist das ewige Leben.

Blicke mit großer Vorsicht um dich, betrachte, was du nach den Geboten thun, was du vermeiden sollst. Was du vom Herrn empfangen, was der gottliche Geist dir mitgetheilt hat, das verbreite mit Eiser und sehre es, damit die Gabe der Erstenntniß dir vermehrt werde, denn Jedem, der hat, wird gegesben, dem, der den Eiser zu lehren hat, wird auch die Gabe der Erstenntniß vermehrt werden. Sey den Armen und Bedurftigen wie ein Bater, demuthig in deinen Dienstleistungen und freigebig in deinen Spenden, damit ihr Segen über dich komme.

Mus einem andern Briefe Alhwins an Hraban zeigt sich, baß Hraban in Tours sein Werk de laudibus sanctae crucis begonnen habe, der Lehrer muntert ihn auf, es zu vollenden, und seinem Versprechen gemäß ihm zuzusenden.

Die Reihe der Briefe, welche Hraban nach seiner Ruckehr von Tours an Alhwin schrieb, ist verloren gegangen, Fragmente seines Brieswechsels mit Anderen haben sich bei den Magdeburger Centuriatoren erhalten i), welche, ihren Citaten nach zu schließen, im Besitze mehrerer ungedruckten Werke Hrabans waren, doch fordert der dieser Sammlung anklebende Mangel an Kritik zur Borsicht in ihrer Benützung auf, und die leidenschaftliche Polemik, welcher sich die Verfasser salt auf jedem Blatte schuldig machen, verdächtigt ihre Angaben. In seinen Gedichten gedenkt Hraban ofter mit freudigem Panke seines Ausentsbaltes zu Tours.

<sup>1)</sup> Cf. Centuria IX.

## §. 5.

## Hraban als Lehrer in Fulda. Unruhen im Rlofter.

Nach seiner Ruckehr von Tours übernahm Hraban gemeinsschaftlich mit Samuel die Leitung der Schulen zu Fulda.

Rach Trithem, ber fich hier auf Meginfreds Zeugniß beruft 1), ertheilten zwolf von ben Monchen, welche hiezu am Meisten befähigt maren, Unterricht, sie murden Senioren genannt und standen unter bem Magister, ber ihnen bie Lebensweise vorschrieb, ber Magister stand nur allein unter bem Abte; in die lettere Wurde scheinen Graban und Samuel fich getheilt ju haben. Die Uebernahme bes Lehramtes melbete Hraban feinem Lehrer in Tours, und diefer ermunterte ihn mit folgenben Worten: «Ermahne die Kleinen, welche um bich find, jur Reufchheit bes Rorpers, jum reuigen Betenntnig ihrer Gunben, jur Ansbauer im Bernen und zu verftanbigem Umgange. Lehre fie die Trunkenheit meiden, Schwelgerei und die Eitelkeit ber Welt fliehen. In ihrer Jugend follen fie lernen, bamit fie im Alter lehren tonnen, gegen die Senioren follen fie fich ehr benehmen und die firchlichen Berrichtungen lieben. erbietia Trage Sorge, bag fie an bir ein Mufter haben, und ermahne fie mit heiligen Worten. » In einem andern Briefe fendet Alhwin der Schule zu Fulda einen Gruß?).

In Fulba wurden die freien Kunfte, Grammatit, Rhetorit, Dialettit, Arithmetit, Geometrie, Musit und Astronomie, bann die theologischen Wissenschaften gelehrt, und, wie auch später zu Prum, in der deutschen Sprache eigener Unterricht ertheilt.

Unter ben kaien, welche in biefer Zeif im Aloster unterrichstet wurden, lernen wir ans einem Fragmente bei den Magdesburger Centuriatoren 3) den Enkel Carls des Großen, Bernhard, nachher Konig von Italien, kennen, dessen Aufnahme, da er

<sup>1)</sup> Cf. lib. I. cap. IV.

<sup>2)</sup> Rp. 143. unb 111.

<sup>3)</sup> Cent. IX. cap. VI. col. 148.

wahrscheinlich im Jahre 797 geboren ist 1), in die ersten Jahre nach der Erhebung Ratgars zum Abte fallen bitrfte.

In seinem dreißigsten Lebensjahre vollendete Hraban sein Werk de laudibus sanctae crucis, er selbst hat die Zeit ber Bollendung in einem Gedichte<sup>2</sup>) angegeben.

Das Werk besteht aus zwei Buchern, von benen das erste 28 Gedichte (aus beren einzelnen Buchstüben und Worten Fisguren des Kreuzes gebildet sind), und Erklärungen hiezu entshält, das zweite aber wieder Erklärungen zu allen Figuren in prosasschem Style beifügt.

Die Zeit der Vollendung besselben fällt nach dem oben mit Mabilion angenommenen Jahre der Geburt Hrabans in das Jahr 806; außer Alhwin hatte ihn noch besonders sein Mitsschiler Hatto zu dieser Arbeit ermintert.

Das Autographum dieses Werkes soll sich nach einer Nachricht, welche ein Gelehrter des siebenzehnten Jahrhunderts, Johann Valentin Merbig<sup>3</sup>), giebt, damals auf der kursurfttichen Bibliothet zu Dresden befunden haben.

In den ofter veranstalteten Ausgaben dieses Wertes ') fehlt die Zueignungosthrift an Hatto, welche in den Sammfungen Enhubers nach dem Terte zweier Handschriften aus den Klossterbibliotheken zu Metten und zu St. Peter in Salzburg entbalten ist.

والأراز والمرازي

<sup>1)</sup> Bergl. Ahlwins 33. Brief.

<sup>2)</sup> Ast ubi sex lustra implevit, jam scribere tentans Ad Christi laudem Bunc condidit arte librum.

Die 3weisel, welche entstehen tonnten, ob biese lustra nach ber aera Romana ober Juliana zu rechnen sepen, hat Rubols mit ben Borten gehoben: scripsit anno aetatis suae circiter trigesimo in laudem sanctae crucis.

<sup>3)</sup> De varietate faciei humanae discursus physicus. Dresdae 1676. Append. pag. 324

<sup>4)</sup> Son Esimpfeling au Pforapeim in aedibus Thomae Anshelmi Martio mense MDIII., ibid. 1505., Aug. Vindel. 1595. ed. Velser., ed. Colvenerius opp. Hrabani tom, I. pag. 273.

Graban schreibt an Hatto, er habe es für seine Pflicht gehalten, ihm, der den Primat in seinem Herzen und den ersten
Plat unter seinen Freunden behaupte, auch seine Erstlinge vor
allen Andern zuzusenden<sup>1</sup>), und bittet ihn, Jedem, dem er das
Werf zum Abschreiben leihen wolle, genau einzuschärsen, daß
er an der Gestalt der Figuren, und an der Reihe der Berse
Richts verändere, denn das Werf wurde seinen Werth verlies
ren, er murde es nicht mehr sein Werf nennen können, weil
es aufgehört habe, das seine zu senn, auch ein Anderer wurde
es sich nicht zueignen können, weil es dann verdorben sep<sup>2</sup>).

Der Werth dieser Bitte geht aus dem, was Merbiz über bas Kunstliche dieses Wertes geschrieben hat, hervor, denn er hat bemerkt, daß die einzelnen Buchstaben, welche in jedem Gedichte die Figur des Kreuzes bilden, wenn sie zusammen gezesen werden, wieder eigene Verse mit selbstständigem Sinne enthalten, und hat von acht Figuren die passenden Erklarungen beigefügt.

Weniger flar ist eine andre Stelle, in welcher Hraban au ben mit ihm zum Diakon geweihten Hatto das Ansuchen stellt, das Werk de laudidus S. crucis dem Papste und noch einem Anderen zu überreichen: Recte quidem, sagt er, quia memoratum opus in laudem sanctae crucis et in honorem redemtoris nostri, quantum potui, non quantum volui, conseci, ipsi vero ac summo pontisci per leviticum ministerium ad deserendum conscivi te socium, ut, qui unius sumus propositi, ejusdem ordinis, simili intentione, pari voto idem opus compleremus.

<sup>1)</sup> Dignum etiam arbitrabar, ut., qui in animo meo primatum tenes, et in amicis summam, primitias operis primus acciperes, ne alius tibi praeriperet in officio, quem nullus praevenit diligendo. Man pergleiche den Brief im Anhange Nro. 1.

<sup>2)</sup> Quapropter obsecto te, frater, ut, si cui commissum tibi opus ad rescribendum tradideris, illum admoneas, ut figuras in eq factas et conscriptionis ordinem servare non negligat, ne forte, si formas figuratum variaverit et scripturae ordinem commutaverit, operis pretium, perdat, et jam opus meum non meum esse faciat, quia non idem, sed nec suum, quia vitiatum.

Einen Brief Grabans an Papit Les III. fannten bie Magde burger Centuriatoren, bie nur wenig vom Inhalte mittheilen, aber ben Berfaffer einen Stlaven bes romifchen Sofes neumen?). Rehmen wir nan auch an, Hraban habe biefem Papfte, wie fpåter Gregor III. fein Wert burch Satto gefenbet, fo fragt fich noch immer, mer jener Andere, so vertraulich mit ipse Bezeichnete fen, bem gleichfalls bas Wert überfendet werben follte. Riemand stand wohl beiben so gleich nahe, ale Alhwin, ber ihr gemeinschaftlicher Lehrer und Freund war; biefe Annahme begrundet fich auch aus Grabans Gebichten, benn in einem berfelben, welches am Anfange feines Wertes de lauchbus & crucis steht, laft er ben heil. Martin von Lours burch feinen Lehrer Alhwin anreden und ihm bas Wert empfehlen?); und biefem Gebichte entspricht eine in einer Sanbschrift bes neunten Jahrhunderts befindliche Zeichnung, auf welcher ber beil. Mars tin in ficenber Stellung abgebilbet ift, vor welchem Graban fteht , welcher ihm fein Wert aberreicht , und Alhwin , welcher diefe handlung mit empfehlender Geberde begleitet 3).

Auf die Ueberfendung bes Wertes an Papft Leo HI. weifet auch ber eine holzschnitt in ber Pforzheimer Ausgabe mit ben beigefügten Bersen hin; hat aber Alhwin noch bas Wert exhal-

<sup>1)</sup> Cent. IX. cap. IX. col 313.

<sup>2)</sup> Sancte dei praesul, meritis in saecula vivens, Causam, quam ferimus, suscipe mente pia. Nempe ego cum fueram custos humilisque minister Istius ecclesiae, dogmata sacra legens: Hunc puerum docui divini femine verbi, Ethicae monitis et sophiae studiis. Ipse quidem francus genere est. atque incola sylvae Boconiae, huc missus discere verba dei. Abbas namque suus, Fuldensis rector ovilis. ·Ithum hue direxit ad tua tecta pater:

<sup>.</sup> Our mecum legeret metri scholasticus artem,

Scripturam et sacram rite pararet ovans, et seq.

<sup>3)</sup> Cf. Krazer de antiq eccles, occid, liturg pag. 297. Ein Aborud biefer Zeichnung befindet fich am Anfange biefes Bertes.

ten, oder wurde es, ehe die Nachricht von seinem Tobe in Fulba eintraf, an ihn gesendet, so ist das Geburtsjahr Hrabans in das Jahr 774 zu setzen.

Die ersten Jahre bes mennten Sahrhunderts waren für Franten Jahre bes Rummert, Die Best und andere Seuchen herrichten, burch ben Aufftand ber Sachsen tatte fich ber Rrieg gegien fle erneuert, und im Jahre 805 war eine folde hungerenoth, daß Carl ber Große fich genothigt fah, in einem eignen Capitu= lare Mitleid fur die Armen zu empfehlen. Anch Rlofter Fulba blieb von ungludlichen Tagen nicht verschont, denn im Jahre 807 raffte eine Seuche ben größten Theil ber fungern Monche hinveg, die Anaben, welche im Kloster erzogen wurden, lehnten sich gegen ihren Aufseher auf und entflohen 1). Wie fehr bie Bahl ber Monche hiedurch abgenommen hatte, zeigt fich baraus, bag unter Abt Sturm 400 Minche, als Hraban bas Lehramt versah (nach Meginfred), noch 150 Monche im Rlofter waren. Um biefe Zeit hatte fich auch bie Gefinnung bes Abtes Ratgar und fein Betragen gegen bie Monche geandert; bie bestehenden Einrichtungen wurden von ihm abgeschafft, und bie kirchlichen Berrichtungen gemindert, die ben Studien bei stimmten Stunden hob er auf, und hielt bagegen die Monche jur handarbeit bei ben von ihm unternommenen Bauten auf eine folche Beife an, daß ihre Krafte ganglich erschopft murben, und Mehrere, einer folden Beschäftigung unfahig, unterlagen. Nahe bei Fulda hatte der Abt auf einem Berge den Bau einer Rirche und eines Rlosters unternommen, welchen er durch bie Sande seiner Monche führte. Gleiches Loos, wie die übrigen Monche, traf auch hraban; das Lehramt hatte mit bem Ein-

<sup>1)</sup> Mortalitas maxima in monasterio S. Bonifacii, ita ut fratrum juniorum plurimi morientes, et Eggi moritur, et Hutuman et Meginrat; sanctos aufugiunt pueri, puerorum et pessime custos consiliis pravis conviciis multis laceratur. Annal. Lambecc. nach dem von Pers verbefferten Texte tom. I. pag. 120. Das necrologium Fuldense giebt nur sieben Berstorbene, wahrscheinlich nur die Priester an. Schannat. pag. 464, hist. Fuld.

treten ber Seuche aufgehört, und scheint nicht wieder eingeführt worden zu senn, der Abt aber nahm ihm, um seine fernere Bildung zu hemmen, auch seine Bucher hinweg.

Rührend ist die Bitte, mit der er ben Mot Natgar ersucht, ihm sein Eigenthum wieder en geven, und ihn erinnert, daß er selbst. seine Bitbung boftwert habe 1).

Buerin und Unfrid, Nuntien des Kaisers, hielten sich im Jahre 806 zu Fulda auf. Hatte der Kaiser durch diese die Klagen der Monche vernommen, oder waren sie ihm auf ander vem Wege zugekommen, er sendete im Jahre 809 von Aachen aus, wo er sich aushielt, den Erzbischof Richolf von Mainz, um die Streitigkeiten zwischen Abt und Monchen zu Fulda zu untersuchen. Richolf weihte während seiner Anwesenheit die vom Abte neu erdante Kurche, welche der heiligen Jungfrau gewidmet wurde, ein; was er an den Kaiser berichtete, ist und nicht bekannt geworden, doch mag er für die glänzunden Bauten des Abtes eingenommen worden sehn, und sein Bericht muß jedenfalls für Ratgar günstig gelautet haben, denn der Abt erhielt im folgenden Jahre auf sein Bitten von Carl dem Großen die Erlandnis, auf allen bereits erwordenen und noch

In biesen Bersen bemerkt Mabilion: movisset serreum pectus tem justa, tamque modesta oratio: at saxo cantum est. Hinc maium ingens, secessio et exilia monachorum, et solitudo in solitudine.

<sup>1)</sup> Jam mihi concessit bonitas tua discere libros,
Sed me paupertas suffocat ingenii.
Me quia quaecunque docuerunt ore magistri,
Ne vaga mens perdat, cuncta dedi foliis.
Hinc quoque nunc constant glossae, parvique libelli,
Quos precor indigno reddere praecipias.
Servi quidquid habent, dominorum jure tenentur,
Sic, ego quae scripsi, omnia jure tenes.
Nec mihi ceu propria petulans haec vindico scripta,
Defero sed vestro omnia judicio,
Seu mihi haec tribuas, seu non, taman omnipotens
Divinitas semper det tibi cuncta bona.

zu erwerbenden Bestynngen von Jebermann ben Zehenten erheben zu burfen, bamit er die Mittel bestige, die errichteten Gebande zu vollenden, bie noch nothigen errichten zu laffen, und Galifrendschaft üben zu können.

Ratgar, in seiner Handlungsweise hiedurch gestärkt, unternahm einen neuen Bau, welchen gleittstusse seine Mönthe Anstitut Anstitut in mußten, dießmal neum Stadien vom Aloster entsernt. Der fortgeseite Druck erzeugte wiederholt Unruhen, die Mönche sendsten endlich zwölf aus ihrer Mitte au den Hos Caris des Großen und ließen ihm ihre Beschwerden schristlich überreichen; anch der Abt reiste dahin, um sich gegen diese Anklagen zu verantworten. Die Beschwerdeschrift der Mönche ist das schon erwähnte lidellus supplex, aus welchem man den Zustand des Klosters unter Ratgar kennen lernt, insbesondere aber ist diese Schrift für die Lebensgesichichte Hrabans von Wichtigkeit, weil wir aus ihr den vollen Werth dieses Mannes kennen lernen, in melchem der Geistes und Körperdruck, welche er durch die schnidde Willicht eines hartherzigen Abtes ertragen mußte, den Eiser sit die Wissenschaft nicht schwächen konnte.

Rach dem Inhalte des libellus supplex hatte Abt Ratgar, statt das Angedenken des heil. Bonifaz gebührend zu ehren, die Einrichtungen, die er in Fulda getroffen, verworfen und den Borwand dabei gebraucht, sie senen schon von einer Synode verdammt worden (wahrscheinlich suchte er sich auf die franksische Synode zu berufen, welche die ursprüngliche Strenge der Regel Fuldas milberte); eben so tabelte er die Lebensweise der früheren Aebte und anderer Kläster.

Um Zeit für seine Bauten zu gewinnen, hatte der Abt in der Liturgie viel geandert, die frühere Ordnung der Bigilien und des Chorgesanges aufgehoben, die Festiage der Heiligen verringert, die an jedem Sonntage und an den Festiagen übsliche Prozession mit den Litaneien abgeschafft.

<sup>1)</sup> Auf dem Johannesberge; Ratgar habte auch auf dem Franenberge und in Schlitz eine Kirche erbaut.

Den Brieftern murbe nicht mehr gestattet, oftere Dieffe gu lefen, und teine Beit gegonnt, fich hiezu vorzubereiten, Bilbung Pafferhafte und bes Priefterthums Unwurdige ju Prieftern geweiht. Einige waren, ohne sie zu prufen, aufgenommen worden und storten den-Anteben bes Rlofters, Andere wurden ihres Reichthums wegen zum Eintritte überredet und giengen aus Trauer über ihre Trennung vom zeitlichen Befige zu Grunde, mit Gewalt fogar batte man Manche jum Monchoftanbe gezwungen. Gegen ben einstimmigen Willen aller Bruber hatte ber Abt einem Cleriter Die Aufnahme ertheilt, der der Morder eines Monches war, to daß die Bruder mit Recht beforgten, es mochten die Bermandten des ermordeten Monches Rache nehmen und das Morben fortgefett werben. Ratgars Willführ in ber Aufnahme zeigt auch eine Urfunde unter ben Trabitionen; er nahm bie Schentung eines gewiffen Brunger an, in welcher biefer bem Rlofter einen leibeignen Priefter Regimunt unter ber Bedingung abergiebt, daß Regimunt bis an bes Schenkers Ende noch in beffen Eigenthum bleibe. Un ber Regel anberte ber Abt, mas ihm beliebte, die Gulogie ließ er vor dem Genuffe ber taglichen Speifen nicht mehr vertheilen, Die Dienfte, welche gur Fuhrung bes Saushaltes zu verrichten waren, nicht mehr von Brubern, wie es sich boch gebuhrte, sonbern von Laien und Leibeignen besorgen. Er anderte die Rleidung, welche Abt Sturm nach bem Mufter bes Rloftere Cafino eingeführt hatte, und verfürzte Die Monche an ihrer Nahrung. Statt ber alten Bestimmung, nach welcher bie Monche unter Decanen und einem praepositus standen, führte er andere, nur Berwirrung und Aergerniß verursachende Eintheilungen ein; alle weltlichen Geschäfte, Ertheilungen von Lehen und andre Gutertheilungen nahm er im Rlofter felbst vor, und führte badurch alle leidenschaftlichen Scenen, welche bei folden Gelegenheiten porfallen, in bie Mauern bes Klosters ein. Den Brudern erlaubte er nicht mehr, gewiffe Stunden ber Meditation und bem Studium gu widmen, fondern erweiterte Die Arbeitoftunden und erschöpfte

zu erwerbenden Bestungen von Jebermann den Zehenten ers heben zu dürfen, bamit er die Mittel bestige, die errichteten Gebände zu vollenden, die noch nöthigen errichten zu laffen, und Gallfrembfchaft üben zu können.

Natgar, in seiner Hanblungsweise hiedurch gestärkt, unternahm einen neuen Bau, welchen gleichfund seine Mönche ihrenschier mußten, diesmal neum Stadien vom Moster entsernt 1). Der fortgesetze Druck erzeugte wiederholt Unruhen, die Mönche senden endlich zwölf aus ihrer Mitte au den Hos Carls des Großen und ließen ihm ihre Beschwerden schristlich überreichen; anch der Abt reiste dahin, um sich gegen diese Anklagen zu verantworten. Die Beschwerdeschrift der Mönche ist das schon erwähnte lidellus supplex, aus welchem man den Zustand des Klosters unter Natgar tennen sernt, insbesondere aber ist diese Schrift für die Lebensgeschichte Hradans von Wichtigkeit, weil wir aus ihr den vollen Werth dieses Mannes tennen sernen, in welchem der Geistes und Körperdruck, welche er durch die schnode Willsühr eines hartherzigen Abtes ertragen mußte, den Eiser sur de Wissenschaft nicht schwächen konnte.

Rach bem Inhalte bes libellus supplex hatte Abt Ratgar, statt bas Angebenken bes heil. Bonifaz gebührend zu ehren, die Einrichtungen, die er in Fulda getroffen, verworfen und den Borwand babei gebraucht, sie senen schon von einer Synode verdammt worden (wahrscheinlich suchte er sich auf die frantische Synode zu berufen, welche die ursprüngliche Strenge der Regel Fuldas milberte); eben so tabelte er die Lebensweise der früheren Aebte und anderer Klöster.

Um Zeit für seine Bauten zu gewinnen, hatte ber Abt in ber Liturgie viel geändert, die frühere Ordnung der Bigilien und des Chorgesanges aufgehoben, die Festiage der Heiligen verringert, die an jedem Sonntage und an den Festagen übsliche Prozession mit den Litaneien abgeschafft.

<sup>1)</sup> Auf bem Johannedberge; Ratgar hatte auch auf dem Franenberge und in Schlit eine Kirche erbaut.

Den Prieftern wurde nicht mehr gestattet, oftere Deffe gu lefen, und feine Beit gegonnt, fich hiezu vorzubereiten, Bilbung Posterhafte und bes Priefterthums Unwurdige zu Prieftern geweiht. Einige waren, ohne sie zu prufen, aufgenommen worden und storten ben-Aufeben bes Rlofters, Andere wurden ihres Reichthums wegen zum Eintritte überrebet und giengen aus Trauer über ihre Tremnung vom zeitlichen Besite zu Grunde, mit Gewalt sogar hatte man Manche jum Monchoftanbe gezwungen. Gegen ben einstimmigen Billen aller Bruber hatte ber Abt einem Gleriter die Aufnahme ertheilt, der der Morder eines Monches war, fo daß die Bruder mit Recht beforgten, es mochten die Berwandten des ermordeten Monches Rache nehmen und das Morben fortgefest werden. Ratgard Willfuhr in ber Aufnahme zeigt auch eine Urfunde unter ben Traditionen; er nahm bie Schentung eines gewiffen Brunger an, in welcher biefer bem Rlofter einen leibeignen Priefter Regimunt unter ber Bedingung übergiebt, daß Regimunt bis an des Schenkers Ende noch in beffen Eigenthum bleibe. Un ber Regel anberte ber Abt, mas ihm beliebte, bie Gulogie ließ er vor bem Genuffe ber thalichen Speifen nicht mehr vertheilen, die Dienste, welche gur Fuhrung bes Saushaltes zu verrichten waren, nicht mehr von Brubern, wie es fich boch gebuhrte, fonbern von Laien und Leibeignen beforgen. Er anderte bie Rleidung, welche Abt Sturm nach bem Mufter bes Rlofters Cafino eingeführt hatte, und verfürzte bie Monche an ihrer Nahrung. Statt ber alten Bestimmung, nach welcher die Monche unter Decanen und einem praepositus ftanden, führte er andere, nur Berwirrung und Aergernig verursachende Eintheilungen ein; alle weltlichen Geschäfte, Ertheilungen von Lehen und andre Gutertheilungen nahm er im Rlofter felbst vor, und führte baburch alle leidenschaftlichen Scenen, welche bei folchen Gelegenheiten vorfallen, in bie Mauern bes Rlofters ein. Den Brudern erlaubte er nicht mehr, gewiffe Stunden ber Meditation und bem Studium gu widmen, fondern erweiterte die Arbeitoftunden und erschöpfte

ihre Rrafte burch endlose und überfitigige Bauten und unnuge Sanbarbeiten.

Die alte Malifonnabidate Mat .... Der geffengete Bermigen Frembe wurden nicht mehr gastlich aufgenommen, die Ruswaschung, welche ihnen nach ber Regel und ber Sitte ber Borfahren hatte von ben Brubern geleiftet werben follen, unterblieb, Kranke, Schwächliche, solche, welche bereits vorgerudten Alters waren, und fich aus Liebe jum flofterlichen Leben jur Aufughme in bas Rlofter melbeten, wurden mit Sarte gurudgemiefen; am emporenbften aber murben von ben bereits Aufgenommenen Die Rranten, Greife und Schwachlichen behandelt, man qualte fie burch Entziehung ber Rahrung, fie mußten die nothige Rleidung entbehren, Unbilben jeder Art wurden ihnen zugefügt, ben Blinden erlaubte ber Abt nicht, fich eines Stockes zu bedienen, ben gahmen entzog er ben Betftuhl, ohne beffen Sulfe fie ihre Rnie nicht beugen konnten, und ließ Rrante, Greise und Schwachliche, weil er ihrer Pflege überbruffig war, aus bem Rlofter ftogen und unter Laien auf Cellen vertheilen, wo fie, ohne ben Troft ber Saframente, ihr Leben endigen mußten.

Ueber die grausame Bertreibung der alteren franken und schwächlichen Monche hat sich Hraban in einem Gedichte ausgesprochen, in welchem er von dem Abte sagt:

Trux deturbat oves, caede cruentat; Nullius miseret, saevit in omnes. His commota malis turba reliquit Antiquum stabulum; fit peregrina, Laesis una salus pergere longe est.

Der Monch Candidus hat im Leben Eigils den Abt, im Bergleiche zu seinen Borgangern Sturm und Baugolf, als monoceros bezeichnet, und seinen Bersen entspricht ein bei Mabillon aufgenommenes Schema des Monches Modestus, auf welchem der Abt als monoceros dargestellt ist, wie er in vollem
Laufe mit gebeugtem Racken und brohendem Horn auf seine

Heerbe einstärmt, in einer daneben befindlichen Rifche ist Ratsgar mit dem Hirtenstabe in ber Hand abgebilbet 1).

Im Schluffe ihrer Schrift fagen die Monche: Unfer-größtes Beburfnig, unfer hochster Bunfch ift, in folder Ginheit mit unferm Abte verbunden zu fenn, und so in Gintracht mit ihm gu leben, wie mit ben fruberen Aebten, Milbe und Bertrauen, Frommigkeit und Bescheidenheit an ihm mahrzunehmen, bag er gutig mit ben Schwachen, gnabig ben Sunbern, mittheilend mit ben Brubern fen, bie Betrubten trofte, ben Leibenben helfe, edlen Wetteifer unterstute, Die Ermudeten belebe, Die Ginfenden erhalte, die Gefallenen wieder aufrichte, alle Bruber liebe, Reinen haffe, Reinen, von bosartiger Gifersucht und Neid getrieben, verfolge, nicht fturmischen Untliges, unruhigen Gemuthes, und in ftrengem Urtheile und hartnackiger Meinung befangen sen, sondern eine liebevolle Miene und einen friedlis den Geift zeige, menschlich im Butheilen ber Arbeiten, und gerne fur Alles Rugliche stimment, einen Bruder, ber fich ein Bergeben habe ju Schulden tommen laffen, nicht mit tyrannischer Strafe peinige, sondern mit einer Disciplin voll Erbarmen zu bessern sich beeile, ben Bekehrten mit Milbe aufnehme, nicht mit miggunstigem Verbachte ihn wieder verfolge, und burch fortwährenden Sag zu Grunde richte.

Ein solches Leben, o Herr und Raiser, verband uns unter unfren früheren Aebten; um die Erneuerung eines solchen Lebens haben wir den jesigen Abt gebeten, aber die Gewährung unserer Bitte bis auf den heutigen Tag nicht erlangt 2).

Die Entscheidung bes Kaisers melben die Annalen nicht, sie bemerken nur, daß nach der Rückfehr des Abtes und der Mönche vom kaiserlichen Hofe neuerdings Unruhen und Streistigkeiten im Kloster Fulda entstanden seven, so daß sich Carl der Große genothigt sah, den Erzbischof Richolf von Mainz mit den Bischosen Bernhar von Worms, Hatto von Augsburg

<sup>1)</sup> Mabillon annal. ord Bened. tom. II. pag. 389.

Schannat. hist. Fuld. cod. prob. IX. Mabillon annal. ord. Bened. tom. II. pag. 368.

und Wolgar von Würzburg zu senden, welchen es endlich ges lang, auf einem formlichen placitum die Ruhe im Kloster wieder herzustellen 1).

Ratgars neuer, neun Stadien vom Kloster entfernter Ban war inzwischen vollendet worden; mahrend der Anwesenheit der Bischofe wurde die Kirche des dort gegründeten Klosters seiers lich eingeweiht, und dem heil. Johannes dem Täufer gewidmet.

Dem Erzbischofe Richolf von Mainz wußte sich der Abt gefällig zu erweisen; er überließ ihm Güter in der Wetterau,
welche er ihm früher nur als Lehen gegeben hatte, zum Eigenthume, und tauschte andere von ihm ein; mit dem Bischose von Würzburg aber gerieth er in Zehentstreitigkeiten, zu deren Beendigung Beide sich im Jahre 813 an die Synode von Mainz
wendeten.

Im folgenden Jahre starb Kaiser Carl der Große. In demselben Jahre starb auch Erzbischof Richolf von Mainz, ihm folgte auf dem Stuhle von Mainz Heistolph, von dem Hraban zum Priester geweiht wurde<sup>2</sup>).

Ratgars Betragen gegen seine Monche anderte sich nicht, ein neuer Bau, der des Klosters Celle in Tulliseld, mit dem er wiederholt seine Monche qualte, wird ihm zugeschrieben<sup>3</sup>); dieß verursachte fortwahrende Unruhen und Anklagen, welche die Entsetzung Ratgars zur Folge hatten.

<sup>1)</sup> Annal. Lambecc. ad ann. 612. Facta est conturbatio non minima in monasterio sancti Bonifacii, et fratres 12 ex ipsa familia perrexerunt, simul cum abbate Ratgario, ad judicium imperatoris, nec tamen ita commotio illa quievit, sed post Richolfus archiepiscopua Magontiacensis, et Bernharius civitatis Wangionum, et Hanto episcopus Augustensis, et Wolgarius episcopus ecclesiae Wirzaburg, cum ceteris fidelibus, qui simul ad illum placitum convenerunt, jussu imperatoris sanaverunt commotionem illam in monasterio sancti Bonifacii. Eo anno dedicata est ecclesia sancti Johannis Baptistae in Australi parte monasterii juxta flumen Gisalahha.

Hrabanus ordinatur ad presbyterum X. Kal. Jan. ab Heistolpho archiepiscopo Magontiacensi Annal. Lambecc, ad ann. 814.

<sup>3)</sup> Schannat. dioec. et hierarch. Fuld. pag. 170.

Eine Stelle in den Werken Hraband über Sidon, in welcher es heißt: ob ich gleich in Sidon einige Zeit verweilte, so brachte ich doch niemals in Erfahrung, daß es zwei Sidon gebe, von denen eines dem Flächenraume nach größer, das andre geringer sen, brachte Mabillon auf die Vermuthung, die Unruhen im Kloster hätten auch Hraban aus demselben vertrieben, und zu einer Reise in das gelobte Land veranlaßt, welche man allerdings in die letzten Jahre der Verwirrung Ratgardsehen müßte.

Die Mauriner haben in der Literaturgeschichte von Frankreich Mabillons Annahme gebilligt, er selbst aber hat sie später zurückgenommen und bemerkt, daß die Stelle aus Origenes sep. 1).

Heber die Absetzung Ratgars berichten die Annalen von Fulda zum Jahre 817 nur mit wenigen Worten: Ratgarius, abbas Fuldensis coenobii, accusatus a fratribus et convictus deponitur; auch Candidus im Leben Eigils berichtet die letzten Borgånge im Rloster nicht, in der einen Biographie, welche er im proplaischen Style geschrieben hat, spricht er nur kurz und mildernd über die Entsetzung des Abtes (quo jam decedente ob quandam discordiam etc.), in der andern, welche in Bersen abgesaßt ist, sagt er, Ratgar habe die Wönche so lange gequält:

<sup>1)</sup> Mabillon fagt Acta Sanct. ord. Bened. S. IV. P. II. pag. 26.: Per eam Ratgarii tempestatem accidisse arbitror, ut Rabanus loco cedere compulsus abierit in loca sancta: cujus peregrinationis hactenus ignoratae meminit ipse in Ms. commentariis libri Josuae cap. XI. versu 8., ubi de Sidone agit. Ego quidem, inquit, cum in locis Sidonis aliquotiens demoratus sim, numquam comperi duas esse Sidonas, unam magnam et aliam parvam, quantum ad terrenum pertinet locum. In ben Annalen bes Benebilitinerorbens (tom. II. pag. 388.) hat Mabillon biese Angabe mit ben Borten berichtigt: Mihi aliquando visum suit, Rabanum per eam tempestatem peregre abiisse in loca sancta, quod ex ejus commentario in Josue nondum edito (bie Ausgabe von Martene und Durand erschien erst später) colligendum putabam. Verum hunc locum ex Origene desumtum postea deprehendi.

Donec vi nimia pastum, fontesque fluentes,.
Dulcia namque loca et stabula alta coactus
Deserit atque fuga regnis decessit avitis.

Nach Ratgars Entfernung kehrten die Vertriebenen nach Kulda zurück, und lebten lange Zeit unter der Leitung zweier Mönche Altfrid und Aaron, welche ihnen der Kaiser (wahrscheinlich) aus einem Kloster des heil. Benedict von Aignan) gesendet hatte; die von Ratgar entfernten Decane wurden wieder eingesetzt, die alte Disciplin wurde erneuert, das Magisterium aber führten Aaron und Altstrid gemeinschaftlich; in demselben Jahre wurde der Monch Baturicus, ein Mitschüler Hrabans, auf den bischössichen Stuhl von Regensburg erhoben; auch als Bischof blieb er ein Freund der Mönche zu Kulda.

Um diese Zeit verwendeten sich die Monche von Fulda in einer eignen Schrift für ihren Zögling König Bernhard von Italien, der nach einem verunglückten Versuche, sein Recht auf Italien zu wahren, in des Kaisers Haft gehalten wurde.

Bergebens baten sie ben Kaiser, er mochte bem Könige Italiens Gnade angebeihen lassen, nicht allein sie erbäten bieß von ihm, auch die Geister der Heiligen des Reiches, Bonisazius, Kilian, Alban, Ferrucius, Wicbertus, und alle Heiligen, die im Reiche verehrt würden, theilten gewiß diese Bitte?). König Bernhard wurde in der Blüthe seiner Jahre geblendet, und starb drei Tage nach dieser grausamen Handlung.

Eine andere Bitte, welche die Monche durch Altfrid und mehrere ihrer Brüder vortragen ließen, das Gesuch, wieder einen Abt wählen zu durfen, gestattete der Kaiser, erinnerte sie aber wiederholt an den Despotismus Ratgars, und fügte die Versicherung hinzu, seit dem Tode seines Vaters habe ihn Nichts so betrübt, als die unselige Zwietracht in Kulda.

Rach langem Schwanken wurde ein Priester mit Namen Eigil erwählt, welchen Ratgar seiner Schwächlichkeit und seines

<sup>1)</sup> Cent. Magdeb. cent. IX. cap. X. col. 309.

<sup>2)</sup> Cent. Magdeb, cent. IX. cap. III. col. 154.

vorgerücken Alters wegen aus dem Kloster vertrieben hatte; zwar suchte er seines gebrechlichen Körpers halber die Wahl abzulehnen, nahm sie aber doch auf Andringen der Mönche an, der Kaiser bestätigte sie und ließ sich den Abt im Geleite mehrerer Mönche vorstellen. Rach dem Berichte des Candidus hielt er ihnen eine lange und eindringliche Rede, insbesondere aber ermahnte er den neugewählten Abt mit den Worten des heil. Chrysostomus, für den Himmel zu bauen, nicht aber durch zeitliche Bauten die Mönche zu sehr zu ermüden, damit nicht die vor seinem kaiserlichen Vater und ihm so oft geführten Klagen wiederholt würden.

Der neugewählte Abt erhielt von heistolph die Benediction und kehrte unter dem Jubel der Monche nach Fulda gurud 1).

Unter der Verwaltung Eigils waren, wie Candidus erzählt, Abt und Monche eines Sinnes und eines Herzens im Herrn, Hraban erlangte seine frühere Würde als Magister wieder, und Fuldas Schulen blühten in erneutem Glanze. Eigil und Hraban waren Freunde, oft und gerne unterhielt sich der Abt mit Hraban über gesehrte Gegenstände<sup>2</sup>). Eigils schönste Handlung aber war unstreitig, daß er mit Bitten in den Kaiser drang, den früheren Abt, von welchem er vertrieben worden war, aus dem Erile zurückzurusen, so daß der Kaiser, der diesen Bitten nachgab, bemerkte, er heiße dieß wirklich nach dem Gedote der Mahrheit seine Feinde lieben. Ratgar kehrte zurück, und verlebte noch dreizehn Jahre in dem von ihm gezgründeten Kloster St. Maria in Ruhe.

Eigil blieb sich in seiner Handlungsweise bis an sein Ende gleich, in die schone Gemeinschaft zwischen ihm und seinen Brüdern trat nie eine Storung ein; est ist kein Wunder, besmerkt sein Biograph, ein solches Verhaltniß zu sehen, wenn herz und Sinn einer Gemeinschaft im Herrn vereint sind.

<sup>1)</sup> Die erste Urfunde, in welcher Eigil als Abt aufgeführt wirb, ift vom Februar bes Jahres 819. Schannat. Trad. 819.

<sup>2)</sup> Disputationes, fagt Canbibus, quoque saepius cum Hrabano magistro, qui ei erat speciali familiaritate conjunctus, excepit.

Mahrend hraban unter Eigil die Schulen leitete, wurde auch in Fulda jene Aenberung in ber Einrichtung ber Rlofterschulen getroffen, welche bas zu Nachen im Jahre 817 versammelte Concil in allen Klostern bes frantischen Reiches burchzuführen befahl. Die Synode erachtete es dem flofterlichen Leben als nachträglich, Laien ober Weltgeistlichen eine Mohnung in einem Rlofter zu gestatten (can. 42.), und verordnete deghalb im funf und vierzigsten Canon, daß umerhalb bes Rlofters auch feine Schulen bestehen follen, außer fur folche, welche fur das klosterliche Leben bestimmt fenen. Diefe Trennung ber Schulen hatte schon im Sahre 796 Albwin bem Erzbischofe Eunbald von Nort empfohlen 1). In Folge bieses Statuts wurden nun in ben Rloftern die Schulen fur ben Unterricht ber Laien und Weltgeistlichen von ben Schulen fur ben Unterricht ber zum Monchsleben Bestimmten getrennt; bie Schulen ber Ersteren, scholae exteriores, auch scholae canonicae genannt, murben in die Gebaube angerhalb ber Clausur verlegt, die letteren, scholae interiores, scholae claustri bestanden innerhalb des Rlosters fort.

In einer Ichnograhie des Klosters St. Gallen, welche ein Wond, dieses Klosters unter Abt Gozbert († 837) gefertigt hat <sup>2</sup>), sinden sich die scholse exteriores an der Rordseite vor dem Eingange des Klosters <sup>3</sup>).

Außer der Hofschule Carls des Großen und den Kloster- schulen finden sich noch Schulen an den Cathebralen und auf

<sup>1)</sup> Alhwin. ep. 50.

<sup>2)</sup> Perausgegeben von Mabillon Annal. tom. II. pag. 583.

<sup>3)</sup> Bon ben Schulen zu St. Gallen sagt Effehard: Traduntur post tempus Marcello scholae claustri cum Nothero, postea cognomine Balbulo, et ceteris monachici habitus pueris: exteriores autem, id est canomicae, Isoni, cum Salomone et ejus comparibus. Ekkehardus junior de casibus S. Galli cap. 1., vita Notheri cap. 8. apud Goldast rerum alamannicarum scriptores. tom. I. pag. 36, und 358. Pabst Johann VIII. nennt beshalb bas Institut Carls bes Rahsen für Erziehung junger Abeligen im Kloster Fleury (saint Benoit sur Loire, hospitale nobilium, quod porta appellatur.

bem platten Lande, auch eigne Schulen für die Canonifer und eigne für den Ruralklerus 1).

Die von Carl dem Großen gegründeten scholae publicae waren zweifelsohne Atademien, Papirius Masson hat sie nach Paris, Padua und Pavia verlegt.

Bei dem Unterrichte, welchen Hraban seinen Mitbrüdern in der Theologie ertheilte, fand er sich veranlaßt, ein Werk zu schreiben, welches er dem Erzbischofe Heistolf widmete, als dies ser im Jahre 819 die von Eigil erbaute Kirche St. Michael einweihte.

In der Zueignungsschrift nennt er bieses Werk libros de institutione elericorum, welche bazu bestimmt sepen, daß seine Schüler sich und Andere barans unterrichten sollen 2).

Besonders von jenen Monchen, sagt Hraban in der Vorrede an Heistolph, welche schon die heiligen Weihen erhalten hatten, sew er sehr häusig mit Fragen über die Ausübung ihres Amtes und den Dienst in der Kirche angegangen worden, nach Gelegenheit des Ortes und der Zeit habe er hierauf, theils schriftlich, theils mündlich, so geantwortet, wie es sich nach der Autorität und den Stimmen der Vorsahren gezieme, aber damit den Frageskeitern kein Genüge geleistet, welche auf das Oringendste von ihm gesodert, ja ihn genothigt hätten, seine Antworten in ein Werk zusammen zu fassen, damit sie mit diesem shrem Forschen genügen könnten, und in demselben eine Sammlung Alles dessen besäsen, was sie früher nicht zugleich, sondern nur einzeln nach der Beschaffenheit ihrer Fragen gehabt hätten. Dem Werke

<sup>1)</sup> Cf. Theodulf. annal. can. 20. Flodoard. hist. Rhem. IV. cap. 9

<sup>2)</sup> Placult ipsos libros de institutione clericorum nuncupari, id est, cum qua se vel sibi subditos ad servitium divinum instruere debent. Ausgaben: Hosce impressit Thomas Aushelmus Badensis mense Augusto V. Kal. Septembris anno MDV. ed. Coloniae 1532, ed. Lazus mít vet. eccles. ritus Antverp. 1560. 8, ed. Hittorpius collectio divinorum officiorum. Coloniae 1568. Romae 1591. 1624. fol., ed. bibl. patrum. Parisiis 1654. tom. X., bei Colvener tom. VI. peg. 1 sq. In mehreren Hambschriften führt das Werf die Ueber-schrift: de divinis officiis. (Pes. eneed. tom. I. diss. 39. Kr. 64.

selbst geht eine metrische Widmung an die Monche von Fulda, und eine in Prosa geschriebene an Heistolph voran. Hraban hat est in drei Bucher eingetheilt, und nimmt darin besonders auf die Schriften des Chprian, Hilarius, Damasus, Ambrossus, Hieronymus, Augustin, Cassodor, Gregor des Großen Rucksicht. Das erste Buch handelt von der Kirche, den kirchslichen Weihen, der Kirchenkleidung, den Sakramenten und dem Meßopfer nach dem Nitus der römischen Kirche.

Das zweite Buch handelt von ber Berpflichtung zu ben kanonischen Stunden, vom Fasten, der Beicht und Buße, den verordneten Fasttagen und Kirchenfesten, den kirchlichen Lectivnen und dem Kirchengesange, dem katholischen Glaubensbekenntnisse und den verschiedenen Häresien.

Im britten Buche stellt Hraban bassenige bar, was zur Bilbung bes Clerifers, sowohl aus ber heiligen Schrift, als auch aus ben wissenschaftlichen und funkterischen Werken ber Heiben nothig sey; Hraban legt hier die Schrift des heil. Ausgustin von der christlichen Lehrweise (de doctrina christiana) zu Grunde, und sucht besonders zu zeigen, wie diesenigen, welchen das Lehramt übertragen sey, ihren Zuhörern nach deren versschiedener Beschaffenheit auch auf verschiedene Weise predigen und sie in der Kirchensehre getreulich unterrichten sollen ').

Quorum primus (liber) de ecclesiasticis ordinibus et de veste sacerdotali continetur, item de quatuor charismatibus ecclesiae, id est, baptismo et chrismate, corpore et sanguine domini, et de officio missae secundum ordinem romanae ecclesiae.

Secundus autem liber continet de officio canonicarum horarum, et de jejunio, et de confessione ac poenitentia, de legitimis quoque jejuniis, et festivitatibus variis, de lectionibus et cantu ecclesiastico, de fide catholica, et e contrario de variis haeresibus.

Tertius vero liber edocet, quomodo omnia, quae in divinis libris scripta sunt, investiganda atque discenda, nec non et ea, quae in gentilium studiis et artibus ecclesiastico viro utilia sunt. Novissimus vero liber exponit, quomodo oportet eos, qui docendi officium gerunt, diversos auditores diversis allocutionibus ammonere et in doctrina ecclesiastica fideliter erudire.

Wie man hieraus sieht, blieb auch die romische und griechische Litteratur bei diesem Unterrichte nicht unberücksichtigt.

Im folgenden Jahre schrieb Hraban, auf Bitten eines Monsches Macarius, sein Werk de computo in Form eines Dialoges.

Macarius hatte ihm über diesen Gegenstand das Werk eines unbekannten Verfassers mit der Bitte zugesendet, die darin enthaltenen Materien zu erläutern und zu verbessern. Da aber Haltenen Materien zu erläutern und zu verbessern. Da aber Hraban fand, daß die ihm zugesendete Schrift die Gegenstände in einer verworrnen, Ueberdruß erregenden Reihenfolge abhandle, so wählte er eine eigene Eintheilung, und behandelte in einer eigenen Schrift die Durchsührung von 96 Kapiteln, theils für Solche, die in der Zeitrechnung Anfänger waren, theils für Andere, welche schon größere Fortschritte darin gemacht hatten, insbesondere verbreitet er sich über Arithmetik und Astronomie 1).

Usserius hat einen Brief Gilbas bes Jüngeren an Hraban herausgegeben <sup>2</sup>), in welchem er ihm ein Werk über benselben Gegenstand widmet, über welchen Hraban, auf Bitten bes Macarius, geschrieben hat; allein dieser Brief, welchen Usserius sür ein Werk bes Gilbas hielt, ist der Brief bes Hraban an Wacarius; wahrscheinlich ist auch das dem angeblichen Briefe bes Gilbas in der Handschrift des Ukserius angereihte Werk de computo identisch mit der Arbeit Hrabans; daß aber Hraban hierüber geschrieben habe, zeigt der Bericht seines Schülers Rudolf.

Auch in diesem Werke zeigt Hraban wieder seine Belesenheit in der klassischen Litteratur; auffallend ist, daß er unter andern Autoren auch den Geographen Pytheas von Massilien ansührt; unwahrscheinlich ist es jedoch, daß die früh verloren gegangenen Werke des Pytheas sich bis auf die Zeit Hrabans erhalten haben sollten, und die von Hraban angeführte Stelle des Pytheas über die Insel Thule (cap. 53.) beweist nicht, daß er die

De computo ed. Baluzius Miscellanea Luccae 1761. fol. tom. II. pag. 63 sq.

<sup>2)</sup> Sylloge epistolarum hibernicarum. Parisiis 1665. 4. pag. 39.

Werke diefes seiner Berichte wegen berücktigten Geographen hatte, weil sie sich auch bei Plinius findet (hist. nat. II, 77.)

In die Zeit der Berwaltung Eigils fällt die Aufnahme des später durch seine Lehre, wie durch das traurige Loos, das ihm zum Theil wurde, bekannten Wönches Gottschalt; der Gohn eines sächsischen Grafen Bern wurde er von seinen Eltern als Kind schon für das Kloster bestimmt, bei seiner Aufnahme waren teine Zeugen aus dem sächsischen Bolke zugegen, sondern nur Zeugen aus dem frankischen Bolke, ein Umstand, auf den wir wieder zurücktommen werden.

Für die zunehmende Zahl der Monche hatte schon Abet Baugolf gegen Osten eine zweite Kirche erbaut; Ratgar vereinigte sie mit der früheren und ließ beide zu einem gerdumigen Tempel umgestalten. Durch die Entsernung Ratgars blieb der Kirchenbau unvollendet; unter Eigil wurde er beendigt und im Jahre 819 geweiht. Wo die Hand des heil. Bonifaz zum Zeichen, daß der Ort dem Herrn geweiht sey, das Kreuz in die Erde gepflanzt und den ersten Altar hatte errichten lassen, war auch der Leichnam des Heiligen zur Ruhe gelegt worden. Eigil ließ gegen Osten und Westen zwei unterirdische Gewolbe dauen, ober dem dstlichen sollten die Gebeine des Apostels der Deutschen beigesetzt werden.

Am ersten November des Jahres 819, fünf und sechzig Jahre, drei Monate und sechs und zwanzig Tage (wie eine alte Aufzeichnung bemerkt), seitdem Bonifaz sein Blut für die christliche Lehre vergossen hatte, nahm man die Translation seiner Gebeine vor. Im feierlichen Zuge wurden sie aus dem alten Grabe erhoben, die Bahre trugen der Erzbischof Heikolph und Abt Eigil, Erkambert, der Bruder des Abtes Bangolf, und Abt Theotgar von Sermünster, Brunwar, der Abt von Hersesseld, und Hraban; viele Aebte, Priester und Grafen, die der Abt eingeladen hatte, wohnten dieser Feier bei, eine große Menge Bolfes war herzugeströmt.

Auch auf dem Kirchhofe wurde unter Eigil eine Kirche in Form einer Rotunde erbaut, deren einer Theil, unter der Erde befindlich, in der Witte von einer fteinernen Saule, in welcher ver Bogen der Gewolbe sich vereinigten, getragen wurde, ber andere aber über der Erbe sich auf acht Saulen erhob, und in der Mitte der Decke in einem Steine sich schloß. Eigil und Hraban hatten das Gauze geleitet; ihre eigentliche Absicht blieb, wie der Monch Candidus im Leben Eigils erzählt, versborgen'); nach seiner Meinung sollte die Form des Baues das Berhältniß des Erlösers zu seiner Kirche darstellen, deren Grundsaule der Herr sey; die acht Saulen sollten als Symbole der acht Seligkeiten dienen, die Form der Rotunde aber die ewige Dauer der Kirche bezeichnen. Heistolph weihte diese Kirche im März des Jahres 822; Hraban hat in seinen Gedichten die Altäre beider Kirchen metrisch beschrieben').

Auch auf die Erbaunng eines neuen Klosters war Eigil bebacht, obgleich Alter und Krankheit schwer auf ihn brücktenz er ließ den Grund dazu legen, und die Förderung des Baues thätig betreiben, die Beendigung dessetben aber erlebte er nicht mehr. Als einzelne Theile des neuen Gebäudes sich schon über die Erde erhoben, schloß er sein thaten = und segenreiches Leben, dessen Geschichte uns der Mönch Candidus aus Austrag Hasbans überliefert hat.

Noch unter Eigil schrieb Hraban, während er bie Schulen im Rloster leitete, seinen Commentar jum Matthans auf Bitten

Hoc opus, hoc etenim divino munere docti
 Pastor et ipse simul infantum doctor honestus
 Cum sociis jaciunt, alto sinuamine mentis
 Nescio, quid magni fingentes arte fecunda. Candidi presbyteri vita
 Eigilis metrice conscripta, apud Sohannat hist. Fuld. cod. prob.
 pag. 112.

<sup>2)</sup> Die Gebichte Hrabans hat zuerst Christoph Brower mit benen bes Hortunatus herausgegeben. Venantii Honorii Clementiniani Fortunati etc. carminum, epistolarum, expositionum libri XI, accessere Hrabani Mauri Fuldensis, archiepiscopi Magontini, poëmata sacra numquam edita. Omnia recens illustrata notis variis a Christophoro Browero, societ. Jesu presbytero, Moguntiae 1617. 4. wieder abgedruckt bei Colvener tom. VI. pag. 202. seq. Die Sammlung zerfällt in brei Abtheilungen: 1) Gedichte an verschiedene Personen, Epigramme und Inschristen auf Lirchen, Altäre ac.; 2) Hymnen; 3) Epitaphien.

ber Monche von Fulba. Mit diesem eröffnete er die Reihe seiner eregetischen Werke; die Methode der Auslegung, welche Hraban bei seinen eregetischen Schriften beobachtete, ist dieselbe, welche in den Schriften der Kirchenväter statt sindet, die ihm hierein als Muster dienten.

Bei der Erklärung des Matthäus giebt er eine Auswahl von Stellen aus den Werken des Cyprian, Eusedius, Hilarius, Ambrossus, Hieronymus, Augustin, Fulgentius, Viktorin, Fortunatian, Orossus, Leo, Gregor von Nazianz, Gregor des Großen, Iohannes Chrysostomus und der übrigen Bäter, deren Namen, wie er sagt, im Buche des Lebens verzeichnet sepen. Bei jeder Stelle setzt er den Namen des Schriftstellers, aus dessen Werken sie genommen ist, am Nande bei, und stellt an den Erzbischof Heistolph, welchem er das Werk widmete, insbesondere die Bitte, wenn er das Werk der Verbreitung werth erachte, die Namen der Kirchenschriftsteller gerade so beisetzen zu lassen, wie sie in dem ihm übersendeten Eremplare sich fänden.

Das ganze Werk theilte er in acht Bucher, und fügte, wo es ihm nothig schien, auch eigne Bemerkungen, gleichfalls mit Beisetzung seines Namens, bei.

Die Widmung an Heistolph schließt er mit der Bitte, der Erzbischof moge, wenn er das Werk tauglich erachte, eine Abschrift davon nehmen, aber dieselbe sorgkältig vergleichen lassen, damit nicht die Fehler des Abschreibers dem Verkasser angerech-

<sup>2)</sup> Daß Hraban noch als Magister unter Eigil ben Commentar zum Matthäus schrieb, zeigt sich aus ber Borrebe an Heistolph, in welcher er sagt, er habe bei bem Studium der Kirchenväter die nothwendigen Auszüge für den Matthäus gemacht, so weit es seine Geschäfte im Kloster und der Unterricht der Jugend erlaubt hätten. Opp. tom. V. pag. 1 sq. Horum ergo lectioni intentus, quantum mihi prae innumeris monasticae servitutis retinaculis licuit, et prae nutrimento parvulorum, quod non parum nobis ingerit molestiam et lectionis sacit injuriam etc. In der Ausgade des Colvener sinden sichen sichen den vier letzten Capiteln des Commentars, der dort sehlende Text ist aus den Handschriften, welche Enhuber sammelte, unter Nro. II. im Anhange abgebruckt.

net murden, sondern Beide, ber, welcher sae, und ber, welcher ernte, gleiche Frucht baraus gewönnen fur bas ewige Leben.

## **S.** 6.

## Hraban als Abt.

Den Verlust Eigils zu ersetzen, hatte die Wahl der Mönche Hraban zum Abte erhoben ), und der neugewählte Abt besmührte sich vor Allem, für die Verbreitung und Befestigung der christlichen Lehre zu sorgen. Die Leitung der Schule übergab er dem Candidus, den Unterricht für die Clerifer behielt er selbst. Noch im ersten Jahre seines Amtes sendete er auch seisnen Schüler Liutbert als Abt in das neugegründete Kloster Corvey, und gab ihm Mönche aus Fulda zur Begründung diesser Stiftung mit. Indem er aber die Lehrer des Bolkes zu bilden strebte, gab er sich auch vorzügliche Mühe, auf dieses selbst belehrend zu wirken, wie dieß seine Homilien zeigen.

Die Homilien Hrabans, welche er als Abt hielt, hatte er einzeln an Heistolph geschickt, später aber diesen gebeten, sie zu sammeln. Sie umfassen die vorzüglichsten Feste des Kirchenjahres nach dem Ritus der Fuldaer Kirche, mannichsache Beslehrungen über die christlichen Tugenden, und über die versschiedenen Gattungen der Sünde und Warnungen vor der Gelegenheit zu sündigen. Die Kirchenseste, welche in den Homilien vorkommen, sind Feste des Herrn, der heiligen Jungfrau und der Heiligen. Bon den ersteren werden genannt: Weihnachten, Beschneidung des Herrn, Epiphanie, Darstellung Jesu im Tempel (hypapanti), Ostern, Himmelsahrt und Pfingsten; von den Mariensesten: Maria Geburt und Ausnahme in den Himmel; von den Kesttagen der Heiligen: die Keste Johannis des Täu-

<sup>1)</sup> Unter den Traditionen bei Schannat ift die letzte mit Datum verssehene, in welcher Eigil als Abt vorkömmt, vom VI. Non. Aug. 822, die erste, welche Praban als Abt aufführt, vom V. Cal. Nov. besselben Jahres datirt.

ferd, der Apostel Peter und Paul, bes Apostels Andreas, des Erzengels Michael, ber heil. Martin, Bonifaz und Alban 1).

Der größere Theil dieser Homilien ist von Hraban selbst verfaßt; einige aber sind ganz ober theilweise aus den Reden Leo des Großen, Augustins und andern unter dem Namen Augustins verbreiteten Sermonen, einige Stellen auch aus Alhwins Werken genommen<sup>2</sup>).

Unter ber noch zum Theil heidnischen Bevölkerung war es eine muhsame Aufgabe, die Lehren des Christenthums den Herzen tief einzuprägen, und die anvertraute Heerde von heidnischen Gebräuchen rein zu erhalten, eine Aufgabe, durch die Hraban um so mehr in Anspruch genommen war, da sich unter den zum Christenthum bekehrten Slaven viele fanden, deren Bekehrung wohl aus andern Beweggründen als einer Reigung zum Christenthum hervorgebracht sehn mochte. Sie legten daher auch eine Geringschätzung der kirchlichen Gebräuche an den Tag<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Opp. ed. Colvener tom. V. pag. 580 sq. Dieselben Feste mit Ausnahme ber brei lestern besiehlt auch ber heil. Bonisaz in seinen Statuten (Parzheim conc. germ. tom. I. pag. 75.) zu seiern. Der gebruckte Tert bei Solvener hat nur 61 Homilien; bie Sollectaneen Enhubers haben 64, nämlich als 15. Homilie homilia ad populum in coena domini. als 28. sermo in natali S. Mariae, als 32. item de S. Michaele. Daß bie Geburt ber heiligen Jungfrau damals in Deutschland schon geseiert wurde, zeigt bie angeführte Verordnung bes heil. Bonisaz.

<sup>2)</sup> Wie Enhuber bemerkt, find die 3. und 5. von Leo, sermo 16 et 22 ed. Ballerini, die 40. und 51. aus den ächten Sermonen Auguskins, opp. tom. V. sermo 304 et 350. Die 1., 4., 16., 17., 35., 41., 44., 47., 48., 55. finden sich unter den unächten Sermonen Augustins, opp. tom. V. in appendice pag. 145. 149. 207. 206. 227. 260. 330. 310. 343. 359. 342. 295. Die bei Colvener nicht aufgenommene 32. Homilie steht in der collectio homiliarum Pauli diaconi unter dem Titel: relatio de dedicatione desisteae Michaelis. Die 51., 55. und 56. Homilie kommen in Hrabans Werk de vitiis et virtutibus wieder vor.

<sup>3)</sup> So erzählt Rubolph von bem Benehmen chriftlicher Glaven: Contigit in villa quadam, quae a Schlavis christianis habitatur, ut

Bor Allem, fagt Draban, in einer für die Charafteriftit jener Zeit merkwürdigen Homilie, muffe er warnen vor bem Umgange mit den Beiben, beren Gesellschaft von ben Christen gefucht, beren Gebrauche von ihnen nachgemacht wurden. gleich er ihnen dieß, so wie die Theilnahme an ben verwerflichen Gaftmablern ber Seiden schon fo oft verboten habe 1), fo habe er vor einigen Tagen, als er zu Saufe mit fich zu Rathe gegangen fen, wie er ben Kortschritt ber Glaubigen auf bem Bege bes Beiles forbern tonne, gegen Anbeginn ber Racht ein Geschrei von Seite bes Boltes gehort, so gewaltig, als habe diefer gottlofe Larm bis jum himmel bringen wollen, und auf feine Frage über die Beranlaffung baju habe man ihm geantwortet, es geschehe, um bem abnehmenden Monde zu helfen; und an bem Morgen bes folgenden Lages habe man ihm berichtet, bag auf Sornern geblafen murde, wie gur Aufmunterung gum Streiten, bas Grungen ber Schweine nachgeahmt, Pfeile und Wurfgeschosse gegen ben Mond gesenbet und Keuer gegen ben himmel geworfen werde. Alles biefes geschehe, um den Mond zu unterftuben, benn einige unbekannte Ungeheuer wollten ihn gerreifen, und wurde man ihm nicht ju Sulfe fommen, fo murben fie ibn ganglich verschlingen. Aus bemselben Grunde murben auch von Einigen die Umgaunungen der Grundstude niedergehauen und alle Geschirre im Hause zerschlagen, um die Damonen

unus eorum, parvi pendens honorem, cum suis exiret in agrum, metensque segetem et messem congregaret in acervos, ceteris solennes ferias celebrantibus etc. Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 129.

<sup>1)</sup> Reber ben Amgang mit Seiben fagt Sraban in ber homilia contra eos, qui in lunae defectu clamoribus se fatigabant. ed. Colvener tom. V. pag. 605.: Quid dicam vobis, fratres, laudo vos? in hoc non laudo; quia per diabolum illusi paganico errori ex parte non parva dediti estis. Et hoc unde: nisi ex peganis, quorum consortia diligitis, quorum mores imitamini: contradixi enim vobis saepius illorum consortia et aefanda convivia; sed obedire mihi vos vetat avaritia.

dadurch zu tauschen, und bem Monde eine sehr dienliche Hulfe zu leisten.

Hraban erklart, daß die Ungeheuer, welche den Mond zerfleischen sollen, ein Unding seinen und belehrt, daß die Abnahme des Mondes durch den Schatten der Erde entstehe 1).

In einer andern Homilie spricht Kraban die Besorgnis ans, bas Zusammenwohnen mit den Heiden werde zum Aergernisse und Berderben der Chmiken gereichen, da die höchst verderdlichen Gebräuche der erstern von den letztern nachgeahmt würsden. Er warnt vor Zeichendeutern (coragii), Weisfagern (sortilegi) und Zauberern (incantatores). Christen sollen weder den Flug der Bögel beobachten, noch auf ühren Gesang Acht geben, um darque wahrzusagen, noch auf Macken Beginn einer Reise sich gewisse Tage zum Ansang und mit Rückehr wählen; benn jeder Tag sen von Gott geschaffen und Gott habe Alles wohl gemacht. Eben so wenig sollten sie auf das zugleich lächerliche und verwersliche Niesen achten, sondern mit dem Zeichen des Areuzes und mit Gebet ihre Reise antreten 2).

In der Homilie über die Sitten der guten und schlechten Christen macht Hraban aufmerksam "das es witht genüge, den Namen eines Christen zur wagen, Jondernt das man dem Herrn nachfolgen musse, und tadelt das Betragen Bieler mahrend des Gottesdienstes 3).

Der Sorge für das geistliche Wohl seiner Untergebenen trat aber oft die für das zeitliche Wohl derselben hemmend in den Weg,

<sup>1)</sup> Nam manifesta ratio probat, fagt Praban, solem interventu lunae, quae inferior cursu, lumen ad nostros oculos non posse profundere, quod fit in tempore accensionis ejus; lunam vero similiter, quae a sole illustratur, per umbram terrae obscurari in plenilunio, hoc est in quinta decima die aetatis ejus, quando sol in alia parte coeli, ex alia luna relucet. ed. Colvener tom. V. pag. 696.

Contra paganicos empres, quos aliqui de rudibus Christianis sequebanțur. ed. Colvener tom. V. l. c.

De moribus bonorum et malorum Christianorum, ap. Colvener.
 c. pag. 607.

und hraban klagt in einem Briefe an Bischof Freculph von Lisseur, sie besthäftige ihn so, daß ihm keine Zeit bleibe, weber zum Lesen in den Schriften Anderer, noch zum eignen Stusdium 1).

Freculph hatte, als er Bischof geworden war, sich an Hrasban um eine Auslegung des Pentateuchs gewendet, und gesbeten, ihm in dieser die Sprüche der Bater über den buchstäblichen und bilblichen Sinn. mitzutheilen, und die Namen derselben beizusügen; ebenso auch seine eigenen Ansichten nicht zu versschweigen, und sich mit dem ersten Buchstaben seines Bornamens als Autor zu bezeichnen. Wie die Biene von grünenden, lachenschenden Fluren die siesen Blüthen sammle, und in den Bienensstod trage, so magkand hraban sammeln, und dem Bischofe mit der Wachsscheide auch den dustenden Honig bieten.

Wolle der Abt ihm einwenden, warum er nicht selbst sich dieser Arbeit unterziehe, so antworte er hierauf, in seinem Bisthume fanden sich, wenn er auch dazu befähigt wäre, die nothigen Bücher nicht; nicht einmal die kanonischen Bücher des alten und neuen Testaments habe er vorgefunden, geschweige denn Schriften über ihre Auslegung.

Hraban antwortete iber, ohngeachtet er kund die nothige Zeit hiezu finde, so habe er doch das Werk begonnen, und theile ihm das Buch der Genesis mit, weil er aus Liebe zu ihm nichts verweigern, aus Ehrsundt ihm nicht ungehorsam seyn wolle.

Die Auslegung ber Genesis umfaßt, wie die des Erodus, vier Bucher. In der Borrede des Erodus bemerkt Hraban, es

<sup>1)</sup> Praes. in Genesin tom. II. pag. 2. Verum haec quantum meam possibilitatem excedent, tu melius nosti, cum in difficillimo loco conversans, propter curam gregis dominici, ne ei necessaria desint, tantum occupatus sim, ut nec aliorum ticta perlegere, nec propria excegitare liceat. Eben so praes. in Leviticum pag. 171. Mirari me, quare ad tale studium vilem et instrem homunculum eligeres, praesertim cum in desertis locis conversans maxima occupatione detinear, qua servire ac necessaria providere samulis Christi sub regula Benedicti degentibus cotidie compellor.

seven in biesem beinahe alle Geheimniffe (sagramenta), burdy welche die gegenwartige Kirche gestiftet sen, erhalten und megiert werbe, enthalten. In dem leiblichen Auszuge der Kinder Israel aus dem irdischen Aegypten zeige fich unfer Auszug aus bem geistigen Megnpten; im Durchzuge burch bas rothe Meer und bem Untergange bes Pharao und ber Aegyptier werde bas. Musterium der Taufe und der Untergang der geistigen Feinde figurlich bargestellt; die Opferung des typischen Laumes, und bie Ofterfeier beute auf bas Leiben bes mahren Lammes und auf unsere Erlosung bin. Manna vom Simmel und Baffervom Felfen werden dem bedurftigen Bolte gegeben, damit wir verlangen sollen nach dem Brode und dem Tranke bes Lebeus. Die Gebote und Ausspruche Gottes werben bem Bolfe auf bem Berge Sinai gegeben, damit wir belehrt werden, und bem hochsten Willen zu unterwerfen. Der Bau ber Bunbedlabe, die Anordnung ber Gefaße, des Gottesdienstes und ber Opfer sey befohlen, um ben wundervollen Schmuck ber heil. Rirche und den Ritus der geistigen Opfer badurch anzubenten. Die geiftliche Salbung und bas Raucherwert werbe bort bereitet. bamit bie Beiligung bes gottlichen Geiftes und bas Mosterium ber heiligen Gebete und anempfohlen werde. Bei biefer, Erflarung stutt sich Graban auf die Aussprüche der Bater und bas. Zeugniß bes heil. Paulus (I Cor. X, 1. segg.). Bei ber Bearbeitung des Leviticus stieß Hraban auf das Wert des helychius, eines Priefters aus Jerusalem 1), welches biefer gur

<sup>1)</sup> Dieses Werk des Hesphius (ed. latine Basil. 1527. sol., Paris 1581. 8.) scheint im neunten Jahrhundert in Deutschland verdreitet gewesen zu seyn. Auch Walafrid Strado beruft sich in seiner Epitome über den Commentar des Pradan auf dasselbe, cf. opp. Hrad. ed. Colvener tom. II. pag. 296. Seine Lebensverhältnisse sind nicht näher bekannt. Eine lateinische Handschift auf der Bibliothet zu Paris (cod. 2312. cf. catalogus manuscr. didl. reg. Parisiis 1764.) führt ihn als episcopus Hierosolymitanus auf. Walafrid Strado nennt ihn presdyter Hierosolymorum. Ob er derselbe ist mit, dem im Jahre 438 zu Jerusalem gestordenen Presbyter Hesphius, von welchem ein Commentar zu den zwölf kleinen Propheten vorhanden

Setlärung bes Levitiens geschrieben hatte. Er gedachte beshalb ben Leviticus nicht zu bearbeiten, sonbern das Werk des Hespethins dem Freculph zu übersenden. Aber Freculph gieng auf biesen Antrag nicht ein, sondern bat ihn, auch hier wieder die Sprüche der Bäter zu sammeln. Hraban schrieb nun eine Ausstegung des Leviticus in sieben Büchern, als deren Grundlage er den Sat des heil. Hieronymus ausstellt, daß die einzelnen Opfer, ja die einzelnen Sylben, die Kleider Narons und die ganze Einrichtung der Leviten, himmlische Geheimnisse (sacramenta) einstößen.

In berfelben Weise bearbeitete er auch die Bücher Numeri und Deuteronomium, indem er die Erklärung eines jeden in bier Bücher abtheilte. In der Vorrede zum Deuteronomium bildet er dem Freculph den ganzen Pentateuch zur frommen Förschung und getreuen Befolgung und empsiehlt sich seinem Gebete<sup>1</sup>).

Er übersendete die einzelnen Bucher dem Freculph, um sich buvon eine Abschriff zu nehmen 2).

Mit der Auslegung des Pentatenchs verband Hraban die der Bucher Josua, der Richter und Ruth, und bezeichnete das Ganze mit dem schon bei Hieronymus und Gregor vorkommenden Ausbrucke: Heptateuch.

Die Schrift über Josua verlangte später Friedrich, Bischof von Utrecht, der mit großem Eiser dem Studium der heiligen Schrift oblag, von Hraban. Hraban übersendete sie ihm, um, wie er sagt, durch diese Gefälligkeit wenigstens sein Werk über das Evangekum des heil. Matthaus wieder zu bekommen, welches er dem

ift, ist ungewiß. Bon Letterem befinden sich noch unedirte Werke auf der' Bibliothet zu München (cf. catal. codic. manuscr. graec. bibl. reg. Bavar. Monachii 1810. tom. II. pag. 347., tom. IV. pag. 219.).

<sup>1)</sup> Hrabans Auslegung bes Pentateuchs wurde zuerft gebruckt zu Coln 1532 burch Johann Prael. Bei Colvener füllt fie ben zweiten Band.

<sup>2)</sup> Cf. praek. in judicum ad Humbertum. Freculph behielt das Manufeript äußerst lange; denn als Hraban an Bischof Humbert von Bürzburg (841 wurde Humbert Bischof) Richter und Ruth schickte, hatte er es noch.

Bischose von Utrecht schon seit langer Zeit zur Abschrift gesenbet habe, und nicht wieder von ihm hatte erhalten können. Er bemerkt zugleich, man könne in dieser Schrift, die er Jesu Navonennt, aus dem Typus des historischen Jesu (Josua) das Geseimnis des wahren Jesus, der uns durch sein Blut erlöft und von der Schwachheit unserer Sünden geheilt habe, kennen lernen.

Die Auslegung über das Buch der Richter und das Buchlein Ruth hat Hraban in drei Bucher abgetheilt und als ein Werk betrachtet 1), um dessen Mittheilung er in späterer Zeit vielfach angegangen wurde. Er sendete es später an Humbert, Bischof von Würzburg, der Hrabans Homilien und dessen Werk über den Unterricht der Eleriker gelesen, auch von den übrigen Schriften Hrabans gehört hatte, und besonders nach dem Heptateuch verlangte. Hraban aber konnte ihm nur Richter und Ruth senden, und entschuldigt sich hierüber in einem eigenen Briefe, der, obgleich er lange nach der Abfassung des Werkes geschrieben ist, in der Druckausgabe die Stelle einer Vorrede vertritt.

<sup>1)</sup> Das Buch Jofua fleht nicht bey Colvener, fonbern -wurde berausgegeben von Martene collectio amplissima tom. IX. pag. 669. Der Commentar über Richter und Ruth ftebt bei Colvener tom. III. pag. 1 sq. Bann biefe Berte verfaßt murben, läßt fich nicht mit Gewißheit beftimmen. Babricheinlich ift es, bag Praban fie gleich nach bem Pentateuch geschrieben habe; benn in ber Borrebe gum Jeremias giebt er die Reibenfolge feiner Schriften fo an: Post commentariolos, quos mea parvitas in heptaticum et in libros regum atque in paralipomenon edidit: postquam explanatiunculas historiarum Hester. Judith et Machabaeorum, nec non et voluminis sapientiae atque ecclesiastici, aliorumque opusculorum meorum labores, ad extremum in Hieremiam manum misi. T. IV. pag. 1. Die ben Büchern Josua und ber Richter aber vorausgesetten Briefe an Friedrich von Utrecht und humbert von Burgburg beweisen in ihrem gangen Inhalte Nichts für bie Beit ber Abfaffung, fonbern geben nur einen Anhaltspuntt, um bie Beit ber Ueberfendung an beibe Bifcofe ju bestimmen. Der Brief an Bifchof Friedrich ftebt bet Mabillon acta etc. Saec. IV. tom. II. pag. 41.

Raiser Lubwig hatte befohlen, baß in seinem Reiche vier Synoben gleichzeitig in vier Städten seines Reiches zu Mainz, Paris, Lyon und Toulouse im Jahre 829 gehalten werden sollten. Auf diesen Synoden solle man die Angelegenheiten der christlichen Religion, und was zu ihrer Erhaltung gehöre, und was von Fürsten und Bolt befolgt werden müsse, sestseen. Der Lebenswandel der Geistlichen solle geprüft werden, um zu ergründen, worin ihr Wandel nicht mit den göttlichen Borschriften übereinstimme, und bei Clerikern und Laien die Ursachen angegeben werden, welche die Abweichung vom rechten Wege veranlaßten.

In Mainz mußten sich, so lautete ber kaiserliche Befehl, die Erzbischofe von Coln, Trier, Besançon und Mainz mit ihren Suffraganbischofen versammeln 1).

An diese Synode wendete sich der schon einmal erwähnte Gottschalt, Monch in Fulda, mit der Bitte, ihn der klösterlischen Gelübde zu entbinden, die er wider seinen Willen abgelegt habe.

Die Synobe erklarte auch wirklich, daß Gottschalk seiner Gelübbe entbunden, der zwischen den Verwandten Gottschalk, dem Abte Praban und dem Monche Gottschalk streitige Punkt wegen des Zwanges zum klösterlichen Leben aber durch einen Eid entschieden werden solle.

Hraban begnügte sich mit dieser Entscheidung nicht; er wenbete sich mit Otgars Genehmigung an den Raiser, und verfaste eine eigene Schrift, in welcher er Ludwig dem Frommen vorstellte, daß es den Christen erlaubt sep, ihre Kinder Gott zu weihen, daß solche Gelübde ohne schwere Sunde nicht gelös't werden konnten, und der Monchestand gottlicher Einsetzung sep 2).

Ludovici Pii capitulare 828. ap. Harzheim. conc. germ. tom. II. pag. 43.

Opusculum Rabani Mauri contra eos, qui repugnant institutis B.
 P. Benedicti, abgebruat bei Mabillon annal. ord. Benedict. tom. II. pag. 677.

Gottschalk hatte eingewendet, die Zengen, welche, als seine Eltern ihn dem Moster bestimmten, gegenwärtig gewesen, seven nicht aus dem sächsischen, sondern aus dem frankischen Bolke gewesen. Handle es sich aber darum, einen Wenscher seiner Freiheit zu berauben, so könne rechtlich nur das Zengnis Solcher vom eignen Bolke gelten.

Haben antwortet in seiner Schrift auf biese Einwebe: Mait verliere seine Freiheit nicht, wenn man sich dem Dienste Chuski weihe. Nur der sen frei, der einem Goste diene, nicht wet im Dienste verschiedener Laster und Sanden stehe. Kur und haß gegen das klösterliche Leben und die Disciplin der Ordenstregel behaupte man, daß dieseinigen in die Anechtschaft kimen, die Monche wurden, und doch gebe es keine bessere und hölvere Würde, als die, ein Anecht Gottes zu seyn, dem die Liebe gerne diene.

Handle es sich barum, die Wahrheit burch Zengen festzusstellen, so musse man vor Allem auf die Glaubwurdigkeit und Rechtschaffenheit der Zeugen sehen, nicht das Ansehen der Perssonen und die Verhältnisse der Bölker berückschtigen. Die Aposstel und die Propheten sehen alle von Geburt Juden gewesen, und doch seh ihr Zeugniß von den Heiden, die ihnen nach Restigion und Geburt ganz unähnlich waren, angenommen worden. Der Evangelist Lucas seh ein Sprer von Geburt gewesen, der sein Evangelium mehr nach dem, was er gehört, als was er selbst gesehen, verfaßt habe, und doch seh sein Evangelium von Inden und Heiden ausgenommen und in die Zahl der übrigen eingereiht worden.

Die Entscheidung Ludwig des Frommen war dem Monche Gottschalt nicht gunstig; sie scheint die Grunde, welche Hraban dem Kaiser vorlegte, genehmigt, und die Sitte der Zeit bestätigt zu haben, nach welcher der Bater dem Kinde, welches er dem klösterlichen Leben bestimmte, ein Weichzeschent und die Bitte um Aufnahme in den Monchestand in die Hand legte, und diese in das Altartuch einhüllte, zugleich auch eidlich verssprach, niemals irgendwie dem Kinde Gelegenheit zu bieten,

das Kloser wieder zu verlassen '). Denn Gottschalt verließ Fulda, wo er mit Hraban, der ihn gewaltsam im Mönchesstande zu häften gewußt hatse, nicht länger verkehren wollte, und begab sich in das Kloster Ordais in der Didcese Soissons, wo er sich auf das Studium der heiligen Schrift und der Väter verlegte.

Im Angust bes Jahres 829 hatte Kaiser Ludwig einen alls gemeinen Reichstag in Worms versammelt. Auch Hraban hatte sich dahln begeben und bort dem Abte Hilbuin von St. Denis, dem Palastkaplan bes Kaisers, der in jener Zeit mit dem Kanzler Elisachar, dem Grasen Matsred, und den Gesbridern Adalhard und Wala die Geschäfte des Reiches theilte, einen Commentar über die Bücher der Könige überreicht.

Pilduin hatte ein Jahr vorher dem Abte durch einen Monch, welchen biefer in die kaiferliche Pfalz gesandt hatte, den Wunsch

<sup>1)</sup> Die regula monachorum ber Spnobe ju Aachen enthalt fiber bie Oblation der Kinder jum flösterlichen Stande Folgendes: Traditio infantum. Dum legaliter sancitum antiquitus teneatur et cautum, cum oblationibus domino parentes suos tradere filios in templo domini fideliter servituros, procul dubio hoc de nostris filiis faciendum nobis salubriter praebetur exemplum. Aequum enim judico, creatori nostro de nobis reddere fructum, idcirco hune filium nostrum nomine ill. (N?) cum oblatione in manu atque petitione; 'altaris palla manu ejus involuta, ad nomen sanctorum, quorum hic reliquiae continentur, et abbate praesente tradam coram his testibus, et regulariter permansurum, ita ut 'ab hac die non liceat collum de subjugo regulae excutere, sed magis ejusdem regulae fideliter se cognoscat instituta servare et domino gratanti animo militare. Et ut haec nostra traditio inconvulsa permaneat. promitto cum jurejurando coram deo et angelis ejus, quod numquam per me, numquam per suspectam personam, nec quolibet modo per rerum mearum facultates aliquando de monasterio egrediendi tribuam occasionem. Et ut hace petitio firma permaneat, mann mea subterfirmavi. Bum erftenmale berausgegeben von Dr. Bafferfoleben, kritifche Jahrbucher für beutiche Rechtswiffenschaft, britter Jahrgang VI. Beft 1839. Seite 514 sq.

<sup>2)</sup> Bei Colvener tom. III. pag. 45.

damit die Wahrheit ber beiligen Geschichte fich um so bemtlicher zeige, und ber Sinn ber Erzählung bem Leser klarer erscheine.

Auf der Reichsversammlung zu Aachen (2. Febr. 831) hatte der Kaiser Ludwig den zum Tode verurtheilten Rebellen das Leben geschenkt. Unter ihnen war auch Abt Wala von Corven, der in das Eril geschickt wurde, und, nachdem er öster seinen Aufenthalt verändern mußte, zulegt dem Hraban zur Aufsicht übergeben worden sein soll.

Die Kaiserin hatte sich von ben ihr gemachten Anschuldigungen gereinigt, und Ludwig begab sich, nachdem er seine Sohne in ihre Reiche entlassen hatte, nach Ingelheim. Auf der Reise dahin hielt er sich am 1. Mai im Kloster Prum auf. Dort traten Hraban und der Abt Marquard von Prum vor ihn, welche Guter, die jedem Kloster besser gelegen waren, austauschen wollten. Der Kaiser vermittelte den Tausch, und in seiner Gegenwart wurde der Tauschvertrag zwischen beiden Nebten abgeschlossen.

Um Hrabans Treue zu belohnen, schenkte ihm ber Kaiser, während seines Aufenthaltes in Ingelheim, zehn Mansen zu Alesheim im Wormsgau<sup>2</sup>).

Im Juli besselben Jahres legten Hraban und Bun, Abt von Hersfeld, den Grund zu einer neuen Kirche bes heil. Wigsbert zu hersfeld, wo die Fuldaer Monche sich zuerst niedergeslassen hatten.

Des Kaisers Sorge hatte sich schon früher auf die Betelpring der nordischen Volker gewendet. Damit die Ausbreitung des Christenthums dort von Bestand sen, gründete er das Erzebisthum Hamburg als bleibenden Six für die Missionen des Nordens. Der Monch Ansgar wurde im Jahr 832 als Erzebischof von Hamburg konsekrirt. Er und Ebbo von Kheims

<sup>1)</sup> Schannat trad. 404.

<sup>2)</sup> Schöttgen et Kreysig diplomat. et script. hist. germ. tom. I. pag. 13. Over wird die Urkunde in das Jahr 816 gefetzt, wo sich der Katser in Nachen aushielt. Richtiger setzt sie Böhmer in das Jahr 831.

weihten bald barunf für Schweben den Ganzbert zum Bischofe, der nach der Weihe den Namen Simon exhielt. Mit diesem Simon, der, nachdem er aus Schweden (840) vertrieben worden war, Bischof von Osnabrück wurde, stand Hraban sehon vor seiner Weihe in freundlichem Verkehre, und Fragmente seiner Briefe au ihn haben sich erhalten. Er ermunterte die Genoffen Simons, im Dienste der Kirche auszuhavren; es sey nicht zu wundern, schrieb er an Simon, daß die Welt, die den Herrn selbst gehaßt habe und zu tödten trachtete, auch die Diener Christi hasse. Ein großer Ruhm sen es für die Diener, den Fußtapfen des Herrn getren zu folgen; es genüge sür den Schüler, zu senn, wie sein Lehrer, für den Knecht, zu senn, wie der Herr. Dem neugeweihten Bischose von Schweden schickte er zum Geschent ein Missale, ein Psalter, die Apostolgeschichte, priesterliche Kleider, Glocken und Altargeräthe d.

Die folgenden Jahre waren fur den Raiser Jahre des Rummers und der Sorge. Im Jahre 832 hatte sich sein ihm bisher stets getreuer Sohn Ludwig, ben ber Raifer, ohngeachtet feiner geleisteten Dienste, vernachläßigt hatte, von Lothar gereigt, und burch bie falschen Vorspiegelungen bes Grafen Matfrid getäuscht, gegen ihn erhoben. Zwar hatte ihm ber Later verziehen und sich mit ihm zu Augsburg ausgesohnt; aber im nachsten Jahre schloß er sich bennoch an Lothar, bessen Ramen ber Bater von allen faiferlichen Briefen weggelaffen, und an Pipin, dem Aquitanien abgesprochen worden war, an, und ber Bater wurde auf bem Lugenfelde am 29. Junius bes Jahres 833 ber Gefangene seiner Sohne, und im November beffelben Jahres gu Soissons, nach einer schimpflichen Erniedrigung, auf Lothars Betrieb von den dort versammelten Bischofen als unfähig zur Regierung des Reiches erklart, und von da von Lothar als Sefangener nach Nachen geführt.

Ludwig ber Deutsche nannte sich nun König ber Oftfranken, und ließ von jest an feine Regierungsjahre als Konig in Oft-

Cent. Magdeb. cent. IX. cap. IV. col. 196., VI. col. 123. 125.
 156., IX. col. 314.

damit die Wahrheit ber heiligen Geschichte fich um so bentlicher zeige, und ber Sinn ber Erzählung bem Lefer klarer erscheine.

Auf der Reichsversammlung zu Aachen (2. Febr. 831) hatte der Kaiser Ludwig den zum Tode verurtheilten Rebessen das Leben geschenkt. Unter ihnen war auch Abt Wala von Corven, der in das Eril geschickt wurde, und, nachdem er öster seinen Aufenthalt verändern mußte, zulest dem Hraban zur Aufsicht übergeben worden seyn soll.

Die Kaiserin hatte sich von ben ihr gemachten Anschutdigungen gereinigt, und Ludwig begab sich, nachdem er seine Sohne in ihre Reiche entlassen hatte, nach Ingelheim. Auf der Reise dahin hielt er sich am 1. Mai im Kloster Prum auf. Dort traten Hraban und der Abt Marquard von Prum vor ihn, welche Guter, die jedem Kloster besser gelegen waren, austauschen wollten. Der Kaiser vermittelte den Tausch, und in seiner Gegenwart wurde der Tauschvertrag zwischen beiden Nebten abgeschlossen.

Um Hrabans Treue zu belohnen, schenfte ihm ber Kaiser, während seines Aufenthaltes in Ingelheim, zehn Mansen zu Alesheim im Wormsgau<sup>2</sup>).

Im Juli besselben Jahres legten Hraban und Bun, Abt von Hersfeld, den Grund zu einer neuen Kirche bes heil. Wigsbert zu Hersfeld, wo die Fuldaer Wonche sich zuerst niederges lassen hatten.

Des Kaisers Sorge hatte sich schon früher auf die Bekehrung der nordischen Volker gewendet. Damit die Ausbreitung des Christenthums dort von Bestand sen, gründete er das Erzbisthum Hamburg als bleibenden Six für die Missionen des Nordens. Der Monch Ansgar wurde im Jahr 832 als Erzbischof von Hamburg konsekrirt. Er und Ebbo von Rheims

<sup>1)</sup> Sohannat trad. 404.

<sup>2)</sup> Schötthen et Kreysig diflomat. et script. hist. germ. tom. I. pag. 13. Dort wird die Urkunde in das Jahr 816 gefeht, wo sich der Kaiser in Aachen aushielt. Richtiger seit sie Böhiner in das Jahr 831.

Richt möge dich, heiligster Kaiser, redet Hraban Ludwig den Frommen an, die vergeblich tämpfende Schlechtigkeit deiner Feinde von dieser Milde abhalten, sondern die Wahrheit des Evangeliums vielmehr dich in ihr bestärken. Bertraue in Allem deinem Könige und Richter; er hat dir dieses irdische Reich gegeben, und wenn du recht handelst, das ewige Reich im fünftigen Leben versprochen. Wenn dir auch in dieser Hohle des Kriegs, in diesem Thale der Thränen und der Mühen die unausgesetzten Umtriede verkehrter Wenschen geschadet haben, so achte es gering, sondern danke in Allem dem Herrn Iesus Christus, deinem Erretter und Bertheidiger, welcher tödtet und belebt, den Sohn geiselt, dem er wohl will, und jeden Sohn züchtigt, den er lieb hat.

Für Raiser Lothar verwendete sich Hraban gleichfalls, insbem er in Ludwig den Frommen dringt, den reuigen Sohn wieder auszunehmen und das Beispiel des Baters im Evangelium nachzuahmen, der den verlornen Sohn bei dessen Rucktehr mit offnen Armen empfangen habe. Am Schlusse bemerkt Hraban über den Zweck seiner Schrift, er habe den Inhalt derselben vor dem Kaiser nicht deshalb entwickelt, um als ein Bielwisser zu erscheinen, sondern als ein ergebner Diener ihn erinnert, daß er, da so Biele in der neusten Zeit ihn durch Unrecht, theils aus Bosheit, theils aus Furcht, theils aus Sobheit, theils aus Sobheiten war meisten gefalle, und mit den Aussprüchen am meisten gefalle, und mit den Aussprüchen tam meisten übereinstimme, und mit Gott demgemäß handle de

dignitati erenissime docon que replico, sed
plurimi vos
tiam, quicogitetis,
maccipue
o meo,

franken zählen. Hraban suchte bei ihm die Bestätigung ber Privilegien des Klosters Fulda nach, und Ludwig bestätigte am 5. Februar des Jahres 834 dem Rloster den königlichen Schutz, die Immunität von der weltlichen Gerichtsbarkeit und das freie Wahlrecht eines Abtes 1).

Indessen hatte die schimpfliche Mishandlung des alten Kalsers die Gemuther emport und in vielen Herzen Theilnahme geweckt. Dieses blieb den Königen Ludwig und Pipin nicht verborgen. Da sie zugleich auch erkannten, daß Lothar allein Bortheil ziehe von der Erniedrigung des Vaters, zogen sie mit ihren Heeren heran, ihn zu befreien. Lothar entstoh nach Italien und ließ seinen Vater in St. Denis zurück, wo er unter dem Judel des Volkes aus den Handen der Bischose seine Wassen wieder zurück empsieng.

In biefer Zeit (834) übersendete Hraban bem Kaiser ein Wert über die Ehrsurcht der Sohne gegen die Bater und ber Untergebenen gegen die Könige<sup>2</sup>).

In biesem Werke hat Hraban die Stellen des alten und neuen Testamentes gesammelt, welche von den Pflichten der Kinder gegen die Eltern und dem Gehorsame gegen die tonigsliche Würde handeln. Er führt an, daß die weltliche Obrigsteit berechtigt sen, mit dem Schwerte die Berbrecher zu des strafen, daß aber dagegen die gottliche Milde benjenigen verzeihe, die sich wahrhaft bekehren und über begangene Sünden Buse thun.

In einem eignen Abschnitte handelt Hraban, mit Beziehung auf die öffentliche Buße im Medardus-Rloster zu Soissons, das von, daß diejenigen, welche sich im Allgemeinen als Sünder bekennen, und doch von Andern schwerer Verbrechen nicht übersführt werden können, weder zu richten, noch zu verurtheilen sepen.

<sup>1)</sup> Schannat cod. prob. pag. 114.

<sup>2)</sup> Stephanus Baluzius hat es zuerst herausgegeben bei de Marca concordia sacerdotii et imperii. tom. II. pag. 597. ed. Bambergae 1788.

Richt möge dich, heiligster Kaiser, redet Hraban Ludwig den Frommen an, die vergeblich kämpsende Schlechtigkeit deiner Feinde von dieser Milde abhalten, sondern die Wahrheit des Evangeliums vielmehr dich in ihr bestärken. Bertraue in Allem deinem Könige und Richter; er hat dir dieses irdische Reich gegeben, und wenn du recht handelst, das ewige Reich im künftigen Leben versprochen. Wenn dir auch in dieser Höhle des Kriegs, in diesem Thale der Thränen und der Rühen die unausgesetzen Umtriebe verkehrter Menschen geschadet haben, so achte es gering, sondern danke in Allem dem Herrn Jesus Christus, deinem Erretter und Bertheidiger, welcher tödtet und belebt, den Sohn geiselt, dem er wohl will, und jeden Sohn züchtigt, den er lieb hat.

Für Kaiser Lothar verwendete sich Hraban gleichfalls, insem er in Ludwig den Frommen dringt, den reuigen Sohn wieder auszunehmen und das Beispiel des Baters im Evangelium nachzuahmen, der den verlornen Sohn bei dessen Rücktehr mit offnen Armen empfangen habe. Am Schlusse bemerkt Hraban über den Zweck seiner Schrift, er habe den Inhalt derselben vor dem Kaiser nicht deshalb entwickelt, um als ein Bielwisser zu erscheinen, sondern als ein ergebner Diener ihn erinnert, daß er, da so Viels in der neusten Zeit ihn durch Unrecht, theils aus Bosheit, theils aus Furcht, theils aus Schwäcke beleidigt hätten, in seiner Handlungsweise bedenken möge, was Gott am meisten gefalle, und mit den Aussprücken der heiligen Schrift am meisten übereinstimme, und mit Gott ergebenem Sinne auch demgemäß handle 1).

<sup>1)</sup> L. c. pag. 614. Haec quoque dignitati vestrae, serenissime domine, ego, vilis vester homuncio, non quasi sciolus replico, sed quasi devotus famulus ad memoriam reduco; ut, quia plurimi vos proximis temporibus injuste laeserunt, quidam per malitiam, quidam vero per timorem, et quidam per infirmitatem, vos cogitetis, quid maxime deo placeat et ejus sacris testimoniis praecipue concordet, illudque devota mente faciatis. Credo enim deo meo, quod vos neque in adversis neque in prosperis umquam dimittet;

Ich ventrand meinem Svit, sagt Hraban am Ende dieser Ansrebe an den Kaiser, daß er Euch weder im Unglid noch im Glude jemals verlassen, sondern unter seinem Schirme bewahsen, vor jeder Unbild eines Feindes beschützen, und zum Lohne des ewigen Lebens gludlich geleiten werde.

Auf Befehl des Kaifers verfaste Hraban noch eine zweite Schrift, in welcher er gleichfalls aus der heiligen Schrift den Boweis führte, daß Unterwürfigkeit und Gehorfam der Untergebenen gegen die Obrigkeit belohnt, dagegen Hartnackigkeit und Stolz bestraft werde 1).

Vergeblich seven batter die Bemühungen bersenigen, die aus Reid gegen die kaiserliche Würde fle mit ungerechter Schmähung zu besteden suchten, denn die Kraft des allmächtigen Gottes verleihe demienigen den Sieg, der auf ihn vertrane, und werse die Hartnäckigkeit der Stolzen zu Boden.

Fraban beweist aus der heiligen Schrift, daß man auch der heidnischen Obrigkeit gehorchen musse, um so mehr einem gutigen und tugendhaften Fürsten. Den Kaiser aber ermahnt er, in dem Guten, das er bisher geübt, fortzusahren; und, eingedent der göttlichen Borschrift: seid barmherzig, auch Barm-herzigkeit zu üben. Nur wenige Zeugnisse der heiligen Schrift habe er in diesem Werte angesührt, weil mehrere schon in seisnem früheren enthalten seyen. Am Ende dieses Brieses, der

sed sua defensione munitum et ab universorum hostium laesione protectum ad aeternae vitae praemia feliciter pervenire concedat.

<sup>1)</sup> Die Schrift ist gebruckt bet Wolfgang Lazius unter bem Litel:
De vitiis et virtutibus, in bessen Werse: Fragmenta quaedam Caroli
Magni. Antverpiae 1560. 8. Pag. 192. hetst es: Praemium ergo
subditis et obedientibus promittitur, e contrario poenae contumacibus atque superbis praedicantur. Unde frustra nituatur, qui honori vestro invident, religiosissime imperator, iniquisque calumniis
vos persequuntur, cum omnipotentis dei virtus speranti in se
victoriam certam paret et superborum contumaciam juste prosternat. Quid autem inde canon divinorum librorum sanciat secundum jussum vestrum, sententiis, quae decenti proxime occurrunt,
pandere curabo.

zugleich ols Barrebe zu feiner Schrift über bie Angenden und Laster bient, bemerkt er, er habe die folgenden Capitel mus aus der heiligen Schrift genommen, und bespricht in ihnen wiederholt das Verhältniß der Untergebenen gegen ihre Obern. ).

Auch der Kaiserin, die aus ihrem Eril zu Tortona durch wohlgesinnte Manner befreit worden war, brachte Hraban eine Gabe dar; er widmete ihr seine Commentare über die Bücher Esther und Judith. Er habe diese beiden Bücher, sagt Hras ban, im allegorischen Sinne für die Kaiserin bearbeitet, weil sie mit einer dieser Frauen der heiligen Schrift gleichen Ramen trage, der andern aber an Würde gleich komme. Die lobends würdige Klugheit der Kaiserin habe schon den größten Theil ihrer Feinde bestegt, und werde, wenn sie im Guten ausharre, und sich zu vervollkommnen trachte, auch die übrigen noch bestegen. Noch stehe ihr jedoch Kamps bevor, und sie bedürse desi Gebetes um die göttliche Gnade?).

<sup>1)</sup> L. c. pag. 202. Haec quoque, sacratissime imperator, pauca testimonia de sacra scriptura, ideo ad sanctissimam honorificentiam vestram commendandam in hoc opere proposulmus, quia plura jam in alio libello de eadem re exempla vobis transmisimus. Ea vero, quae sequuntur, ad ecclesiasticam scilicet utilitatem pertinentia, similiter de iisdem divinae autoritatis libris assumendo non nostris commentis, sed sinceritate ipsius scripturae innitentes, quadraginta capitulis subternexuimus.

<sup>2)</sup> Der Brief an Jubith sieht bei Mabillon acta SS. P. II. saec. IV. pag. 42. und Bouquet tom. VI. pag. 355. Quia vos eomperui, sagt Praban, laudabili excellere ingenio, et sanctarum mulierum, quas saera scriptura commemorat, virtutes ac studium in bono opere imitari, non frustra arbitratus sum quarundam illarum historiam, allegorico sensu ad sanctae ecclesiae mysterium a nobis translatam, vestro nomini dicare atque transmittere; Judith videlicet atque Hester, quarum unam coaequatis nomine, alteram dignitate. Sic et vestra nunc laudabilis prudentia, quae jam hostes suos non parva ex parte vicerat, si in bono coepto perseverare atque se ipsam semper meliorare contenderit, cunctos adversarios suos seliciter superabit. Adhuc ergo in agone consistitis, ac ideo necesse est divinum implorare auxilium. Das Bert selbst stebt Colvener III, 249. et 279.

Um diese Zeit scheint Hraban die Auslegung des Propheten Daniel in 32 Capiteln geschrieben zu haben. Er widmete es dem Könige Ludwig deshalb, weil, wie er sagt, der Lebens-wandel des Königes dem des Propheten in Allem gleich komme.

Im folgenden Jahre sendete er auch die Schrift über die Machabaer, die er bereits dem Gerold gewidmet hatte, dem Könige zu, und versicherte ihn, daß er stets bereit ihm zu dienen und täglich darauf bedacht sep, ihm etwas Angenehmes zu erweisen<sup>2</sup>).

Ebo, ber Erzbischof von Rheims, hatte sich, als er von der Befreiung des Kaisers horte, durch die Flucht zu retten gesucht; aber er ward ergriffen und auf Anordnung des Kaisers nach Kloster Fulda in Berwahrung gebracht und unter die Aufsicht Hrabans gestellt. Dorthin verbarg sich auch Goßwin, der Bischof von Osnabruck, der dem Kaiser zu Soissons mit Gewalt die Wassen von der Seite gerissen hatte.

Im Februar des Jahres 835 hatte der Kaiser eine Verssammlung von Bischofen und Aebten nach Diedenhosen berusen, um unter andern Angelegenheiten auch die Schuld einiger Geistlichen gegen den Kaiser zu untersuchen. Auch der schwer angestlagte Ebo mußte mit Hraban dort erscheinen. Ebo erklärte in der Kirche des heil. Stephan zu Met, daß Alles, was gegen den Kaiser geschen, verwerslich, er selbst aber des bischosslichen

<sup>1)</sup> Der Commentar zum Daniel ist nicht gebruckt. In den Collectaneen Enhubers sindet er sich aus einer Handschrift des Klosters Reichenau. In der Borrede sagt Pradan zum Könige: Dignum enim arbitratus sum, ut illius prophetae, cujus persectionem nec tribulatio hostilis persecutionis, nec potestas terrena et selicitas temporalis mutavit, sed prodavit, tidi, qui in regno constitutus, nec adversitatibus mundanis frangi, nec prosperitatidus hujus saeculi in superdiam erigi nosti, sed viam regiam incedendo ad regnum perpetuum et praemium aeternae vitae pervenire sestinas, actus probatissimos et revelationes mysticas in libro conscriptas dirigerem. Aus den Sammsungen Enhubers ist diese Borrede im Anhange unter Nro. III. abgedruckt.

<sup>2)</sup> Bei Colvener tom. III. pag. 380.

Amtes unwurdig fep, und wurde hierauf als Gefangener nach Fulda zurückgebracht.

Auf dieser Synode wurden anch die neuen Lehren des Amalarius, eines Chordischofs von Lyon, zur Sprache gebracht. Florus, ein Diakon und Borsteher der Domsthule zu Lyon, zeigte der Synode an, daß Amalarius, ein Chordischof zu Lyon, auf einer Synode der Priester dieser Dideese irrige Lehren vorzetragen und Schriften falschen und verderblichen Inhaltes verdreitet habe. Mit dieser allgemeinen Anzeige verdand aber Florus noch ein besonderes Schreiben, welches er an Drogo von Wer, Hetti von Trier, Albrich von Mans, Alberich von Langres und Hraban richtete.

In biesem letzteren Schreiben bezeichnet Florus die Lehren bes Amalarius naher, und führt drei Schriften besselben, namlich Officialis, Antiphonarium und Embolis opusculorum namentlich an. In dem ersteren Werke, sagt Florus, spreche Amalarius sich in einem Briese an einen jungen Bischof so and: Der Leib des Herrn bestehe so aus drei Gestalten und drei Theisen, als wenn drei Leiber Christi waren, der erste, den er

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei harzbeim cone. germ. tom. II. pag. 69. Klorus fagt: Docet praeceptor ipse Amalarius egregius, ita corpus Christi esse triforme et tripartitum, ut tria Christi corpora: primum, quod ipse suscepit; secundum in nobis, qui super terram ambulamus; tertium in illis, qui sepulti jacent. Asserit in mysterio sacrificii hac de causa tres debere fieri partes; unam calicis pro · Christo, alteram in patena pro' vivis, tertiam in altare pro mortuis. Dicit. panem illum esse carnem Christi, sanguinem animam, ut sit totus Christus. Haesitandum dicit, utrum corpus Christi de altari sumptum in corpore nostro maneat usque in diem sepulturae, an recipiatur invisibiliter in coelum, an, quando venam incidimus, cum sanguine profluat, an cum caeteris, quae in os intrant, in secessum labatur. Amalarius laugnete übrigens bie Gegenwart Chrifti im Abendmable nicht; er brudte fich hierüber fogar klarer aus, als fein Anklager Florus; ber febr zweibeutig fagt: quod est naturaliter ex germine terreno panis et vinum, efficitur spiritualiter corpus Christi. 1. c. pag. 71.

fethst getragen, der zweite in und, die wir auf der Erbe wanbeln, der dritte in jenen, die begraben liegen. Deshalb musse, man während des heiligen Opfers drei Theile machen, den einen in den Kelch für Christus, den andern auf die Patene für die Lebenden, den dritten auf den Altar für die Berstorbenen. Das Brod sey der Leib Christi, das Blut seine Seele, damit er ganz vorhanden sey.

Zweiselhaft bleibe es, ob der Leib des Hern vom Altare genommen in unserm Körper bleibe bis zum Tage des Begräbmisses, oder unsichtbar wieder in den Himmel ausgenommen werde, oder bei einem Aberlasse mit dem Bluto sich ergieße, oder mit allem Uebrigen, was zum Runde eingehe, sich entleere. Florus schließt mit der Bitte, die Empfänger dieses Briefes möchten im Bereine mit der Spnobe einen so abgesschmacksen Irrthum, vom Eiser für die Wahrheit entstammet, nicht nur aus der Kirche zu Lyon, sondern auch aus allen übrigen Kirchen vertilgen.

Die Synobe zu Thionville beschäftigte fich ungeachtet: ber bringenden Bitte bes. Alorus mit der Lehre bes Amalarius nicht. Im Sommer besselben Jahres war Hraban beschäftigt, für die Rlosterkirche Reliquien zu erhalten. Deusdona, ein Diaton and Romt, war in bas Frankenreich unter bem Borwande gekommen, er wolle die Sulfe des Koniges fur einige seiner Beburfnisse anflehen; in ber That aber beabsichtigte er, heilige Reliquien, die er bei sich führte, an einen frankischen Geiftlichen zu verkaufen, um baburch feiner Armuth abzuhelfen. In Mains traf er mit Thiotmar, einem Priester und Monche aus Kulda, zusammen, ber von Hraban einiger Augelegenheiten wegen an ben Erzbischof Otgar in Mainz gesendet worben war. Als Thiotmar die Ursache erforscht hatte, welche ben Diafon so weit von seinem Baterlande entfernte, rieth er ihm, einen Theil der Reliquien an Hraban zu schenken, der ihn gewiß dafür belohnen murbe. Der Diakon willigte ein; Thiotmar kehrte nach Fulda gurud, brachte bem Abte die Antwort bes Erzbischofs und die Nachricht von seiner Unterhandlung mit Deusbona, Graban aber fandte ihn nebft einem andern Priefter

sogleich nach Seligenstadt, mo Deusdona, die Reliquien, welche er mit sich führte, verborgen hatte.

Als die Bahre mit den Reliquien sich im feierlichen Zuge naherte, kam ihnen Hraban bei der Kirche Johannes des Tausfers, neun Stadien vom Kloster entfernt, entgegen. Man setzte in dieser Kirche die Bahre nieder, um dem Bolke Zeit zur Verehrung zu gönnen, und brachte sie dann in die Klosterskirche zu Fulda.

Am andern Tage überlieferten Densbona, der Diakon, und sein Bruder Theodor, ein kaie, die Reliquien in Hraban, der sie, von Rudolf und einem andern Priester begleitet, in Empfang nahm. Es waren einzelne Theile von den Leiberndes Papstes Alexander, des Diakons Fesicissimus, der heil. Concordia, der Blutzeugen und Papste Fabian und Urban, der heil. Castulus, Sebastian, Phinphilus, Papias, Maurus, Victor, der heil. Fesicitas, der Mutter von seben Tochtern, und der heiligen Jungfrauen und Blutzeuginnen Emerentiana und Bassta. Die Reliquien des heil. Alexander und Fabian, Fesicissimus und Agapetus ließ er mit Otgars Genehmigung durch dessen. Die übrigen bewahrte er in der Kirche des heil. Bonisazius auf, dis sich für sie ein geeigneter Play sinden würde <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Die Inschrift, welche Draban auf bas Reliquiarum ber beil. Aleranber und Fabian sehen ließ, lautete:

Pontifices summi, Roma hue quos misit habendos,

Rectores fuerunt sedis Apostolicae.

Hos servus Christi Hraban suscepit ovando

Illorumque ossa hic condidit et loculo. Levitate ergo duo praedicta ex urbe secuti

Venerunt istuc digni et honore suo.

Quos idem famulus domini, mox obvius adstans,

Supplex accepit; hieque simul posuit.

Martyr Alexander. Martyr Favianus et ipse Huc venere simul, Doctor uterque pius.

franken zählen. Hraban suchte bei ihm die Bestätigung ber Privilegien des Klosters Fulda nach, und Ludwig bestätigte am 5. Februar des Jahres 834 dem Kloster den königlichen Schutz, die Immunität von der weltlichen Gerichtsbarkeit und das freie Wahlrecht eines Abtes 1).

Indessen hatte die schimpstiche Mishandlung des alten Kalssers die Gemuther emport und in vielen Herzen Theilnahme geweckt. Dieses blieb den Königen Ludwig und Pipin nicht verborgen. Da sie zugleich auch erkannten, daß Lothar allein Bortheil ziehe von der Erniedrigung des Vaters, zogen sie mit ihren Heren, ihn zu befreien. Lothar entstoh nach Itaslien und ließ seinen Bater in St. Denis zuruck, wo er unter dem Judel des Volkes aus den Handen der Bischose seine Wassen wieder zuruck empsteng.

In dieser Zeit (834) übersendete Hraban dem Kaiser ein Werk über die Ehrfurcht der Sohne gegen die Bater und der Untergebenen gegen die Könige?).

In biesem Werke hat Hraban die Stellen des alten und neuen Testamentes gesammelt, welche von den Pflichten der Kinder gegen die Eltern und dem Gehorsame gegen die königsliche Würde handeln. Er führt an, daß die weltliche Obrigsteit berechtigt sen, mit dem Schwerte die Verbrecher zu besstrafen, daß aber dagegen die göttliche Milde denjenigen verzeihe, die sich wahrhaft bekehren und über begangene Sünden Buse thun.

In einem eignen Abschnitte handelt Hraban, mit Beziehung auf die öffentliche Buße im Medardus-Aloster zu Soissons, das von, daß diejenigen, welche sich im Allgemeinen als Sünder bekennen, und doch von Andern schwerer Berbrechen nicht übersführt werden können, weder zu richten, noch zu verurtheilen seven.

<sup>1)</sup> Schannat cod. prob. pag. 114.

<sup>2)</sup> Stephanus Baluzius hat es zuerst perausgegeben bei de Marca concordia sacerdotii et imperii. tom. II. pag. 597. ed. Bambergae 1788.

Nicht möge dich, heiligster Kaiser, redet Hraban Ludwig den Frommen an, die vergeblich tämpfende Schlechtigkeit deiner Feinde von dieser Milde abhalten, sondern die Wahrheit des Evangeliums vielmehr dich in ihr bestärken. Bertraue in Allem deinem Könige und Richter; er hat die dieses irdische Reich gegeben, und wenn du recht handelst, das ewige Reich im fünftigen Leben versprochen. Wenn dir auch in dieser Höhle des Kriegs, in diesem Thale der Thränen und der Mühen die unausgesetzen Umtriebe verkehrter Menschen geschadet haben, so achte es gering, sondern danke in Allem dem Herrn Jesus Christus, deinem Erretter und Bertheidiger, welcher tödtet und belebt, den Sohn geiselt, dem er wohl will, und jeden Sohn züchtigt, den er lieb hat.

Für Kaiser Lothar verwendete sich Hraban gleichfalls, ins bem er in Ludwig den Frommen dringt, den reuigen Sohn wieder aufzunehmen und das Beispiel des Baters im Evangelium nachzuahmen, der den verlornen Sohn bei dessen Rückkehr mit offnen Armen empfangen habe. Am Schlusse bemerkt Hraban über den Zweck seiner Schrift, er habe den Inhalt derselben vor dem Kaiser nicht deshalb entwickelt, um als ein Bielwisser zu erscheinen, sondern als ein ergebner Diener ihn erinnert, daß er, da so Biels in der neusten Zeit ihn durch Unrecht, theils aus Bosheit, theils aus Furcht, theils aus Schwäcke beleidigt hätten, in seiner Handlungsweise bebenken möge, was Gott am meisten gefalle, und mit den Aussprüchen der heiligen Schrift am meisten übereinstimme, und mit Gott ergebenem Sinne auch demgemäß handle 1).

<sup>1)</sup> L. c. pag. 614. Haec quoque dignitati vestrae, serenissime domine, ego, vilis vester homuncio, non quasi sciolus replico, sed quasi devotus famulus ad memoriam reduco; ut, quia plurimi vos proximis temporibus injuste laeserunt, quidam per malitiam, quidam vero per timorem, et quidam per infirmitatem, vos cogitetis, quid maxime deo placeat et ejus sacris testimoniis praecipue concordet, illudque devota mente faciatis. Credo enim deo meo, quod vos neque in adversis neque in prosperis umquam dimittet;

Im folgenden Jahre (836) erhielt Braban burch Gabbatinus, einen kaien aus Rom, ber mit mehreren Genoffen in bas frankliche Reich kam und Reliquien mit fich brachte. Gebeine bes heil. Quirinus, ber Vapfte Cornelius und Califtus, ber Beiligen Nereus, Achilleus, Turturinus und Stacteus. Durch Abbo, einen Priester aus Kulba, ber in Italien bas Landaut verwaltete, welches einst ber Comes Adumar bem Rloster geschenkt hatte, erhielt Hraban den Leib des heil. Benantius, welchen Abbo burch bie Mitwirfung Alabings, eines in Italien angesehenen Mannes, aus der Gemarkung von Rimini erhalten hatte. Es war ber Idus bes Mai, und die litania major wurde im Rlofter gefeiert, als ber Leib bes heil. Benantius bort ankam. Chorbischof Reginbald hielt sich gerade in Kulda auf. Graban ließ ben Leib bes heil. Benantius und die Reliquien der heil. Urban und Quirin in die Kirche des heil. Johannes des Läufers bringen und durch Reginbald dort feierlich bestatten; ben sinnvoll geschmuckten Reliquienschrein versah er gum Gedachtniffe ber Nachwelt, eben so wie die übrigen mit einer Inschrift 1).

Discipuli Xisti Papae dignique ministri
Felicissimus hic Agapetusque manet.
Omnes hi pariter aulam hanc satis ossibus ernent.
Virgo dei genitrix quam dicat, et meritis.
Vos quoque, qui intrastis templum, istos cum prece fusa
Patronos vobis quaerite in auxilium. Rudolfus in vita ap.
Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 122.

1) Rubolf hat fie uns aufbewahrt. Graban ließ über ben Reliquienschrein schreiben:

Praecursor Domini, Christum qui thexerat undis.

Hanc aulam inhabitat, sanctificatque domum.
Quatuor hancque viri. Christi magnalia scriptis
Qui tum expresserunt, ecce colunt pariter.
Sed homines sancti valde et sacro ordine clari
Non minus exaltant nobilitantque locum,
Quos huc diversis duxit ex partibus orbis
Servorum Domini strenuus actus amor.

Servatus Lupus, der sich bisher zu seiner Ausbildung im Rloster Fulda aufgehalten hatte, wollte im Monat Mai in sein Kloster Ferrières zurücksehren. Er verschob aber seine Rückreise, da Abt Marquard von Prüm, der für dieselbe sorgen wollte, in Italien war, um Lothar mit seinem Bater zu versöhnen, und Hraban sich am Hofe des Kaisers Ludwig befand und als Gessandter verwendet wurde.

Wie hoch Hraban ben jungen Monch schätzte, geht baraus hervor, daß er ihn bat, seine Ruckreise bis zum Feste bes heil. Bonisaz zu verschieben, an welchem Tage Hraban nicht von Fulda fern bleiben könne, wenn ihn nicht ein ausdrücklicher Befehl Kaiser Ludwigs baran hindere.

Was hraban am hofe bes Kaisers zu beforgen hatte, ist in bem Briefe bes Servatus Lupus nicht naher bezeichnet. Der Inhalt besselben läßt nur auf ein langeres Berweilen hrabans am kaiserlichen hofe schließen 1).

Bei dem feierlichen Empfange der Reliquien des heil. Besnantius war Hraban wieder in Fulda zugegen. Während seisnes Aufenthaltes in Fulda hatte Servatus Lupus in Hraban gedrungen, einen Commentar zu den paulinischen Briefen zu

Urbanum Roma, Quirinum Siscia misit,
Quos pie suscipiens continet iste iocus.
Insignis praesul sanctus Venantius atque
De Arimino veniens hic simul ipse manet.
Hos quoque susceptos Hrabanus sorte locavit.
Sarcofago hoc digne edidit et titulum,
Deposcens omnes, templum qui gressibus intrant,
Ipsum ut commendent rite Deo precibus. L. c. pag. 126.

f) Verum illustris abbas Rhabanus postmodum regressus a palatio foret, nec ne, per id temporis istic propter legationem sibi commissam ad liquidum scire non potuit. Atque ob eam rem hortatus est, ut reditum meum ad Nonas Junii differrem, quando solemnitas S. Bonifacii se abesse minime sineret, nisi forte ipsi quoque imperialis jussionis, et ea quam gravissimae, praejudicaret auctoritas. Lupus ad Einhardum epist. V. ap. du Chesna script. tom II. pag. 733.

versertigen. Praban versprach es und schrieb, als das Wert vollendet war, an ihn: Rachdem ich beiner mir ersehnten Gegenwart körperlich enebehrte, blieb doch im Geiste stets die Liebe zu dir. Oft erinnerte ich mich an den Eiser, welchen du in der Erforschung des gottlichen Gesetzes hattest, und an die Bescheidenheit der Sitten, durch welche du während deines Verweilens unter uns Vielen nicht wenig liebenswürdig warst, deshalb habe ich auch, deiner Vitte und meines Versprechens eingedenk, die Sammlung (collectarium) zu den Briefen des heil. Paulus, so gut ich konnte, vollendet.

Eine Sammlung nennt Hraban dieses Werk deshalb, weil er alle Erklärungen aus den Bätern nahm. Er benutte hiezu bei einigen Briefen besonders jenen Commentar, welcher sich unter den unächten Werken des heil. Hieronymus sindet?).

Der Comes Erlafrib hatte im Jahr 837 zu hirschau, in ber Didcese Speyer, ein Kloster gegründet: Das Gebeihen bieser neuen Stiftung sicherte Hraban, indem er fünfzehn Wonche aus Fulda, und seinen Schüler Liutbert als Abt des neuen Klosters, nach Hirschau sendete. Im folgenden Jahre (838. 14. Sept.) weihte Erzbischof Otgar Kirche und Kloster, bei welcher Feier auch Hraban, nach Trithems Angabe, zugegen war.

In biesem Jahre (838') erhieft Hruban burch verschiebene Hande wieder Reliquien aus Italien. Ein Cleriter, Felix, brachte im April einige nach Fulda, und im Mai kam der schon erwähnte Theodorus mit seinem Genossen Sabbatinus mit Relisquien nach Aloster Holzkirchen, von wo sie dem Abte nach Fulda Botschaft sendeten. Hraban vertheilte die erhaltenen Reliquien in verschiedene Kirchen; die der heil. Magnus und Januarius aber setze er im October mit Humbert, dem Bischofe von Würzburg, in dessen Didcese Holzkirchen lag, seierlich bei. Auf dem Reichstage zu Nimwegen (Juni 838) entzog der

Raiser Ludwig feinem Sohne Ludwig von Bavern alle jene

<sup>1)</sup> Praef. ad Servat. Lupum ap. Colv. tom. V. pag. 169.

<sup>2)</sup> Opera ed. Veronae tom. XI. fol. 835 sq.

Lander, welche er unrechtmaßig in Befitz genommen hatte, namlich Effaß, Sachsen, Thuringen, Oftfranken und Alemannien.

hier erschien auch Braban vor bem Raiser und beffen Gobs nen Lubwig und Carl, ba Streitigfeiten über Rirchenguter, wenn lettere einer Rirche abgesprochen werden follten, vor bem Raifer felbst entschieben werden mußten. Gin gewiffer Gozbert hatte einen Candstrich in Besitz genommen, welchen Folcholt und seine Bruder Burgeo und Straho bem beil. Bonifag geschenkt hatten. Durch bie Schenkungsurkunde und burch Zeugen wurde Gozbert bes angemaßten Besitzes überwiesen, und ber Raiser verurtheilte ihn in Gegenwart Otgars, Erzbifchofe von Mainz, und ber Bischofe Drogo von Met, Ratald von Stragburg (?), Belms gand von Berben, Gerfreb von Minden, Theotgrim von Salberftabt und Baturat von Paderborn, bem Rlofter Fulda bas entzogene Unt wieder zu erstatten, welches auch im folgenden Monat auf dem Convente zu Karagoltesbach durch Freibraht, ben Abvokaten Gozberts, an Leibrat, ben Bogt bes Rlofters, vor bem Gaugrafen Seffe jurudgegeben wurde 1).

Ludwig, der Konig von Bayern, suchte indessen die Ostfvanken für sich zu gewinnen; anch Kloster Fulda trachtete er sich geneigt zu machen; denn er schenkte dem Kloster auf unerlaubte Weise die dem Gaugrafen Poppo gehörigen Guter Geismar und Borsch. Hraban blieb aber dem Kaiser getreu.

Der Kaiser seierte Weihnachten zu Mainz und wollte den Winter in Franksurt zubringen; sein Sohn Ludwig aber wehrte ihm den Rheinübergang. Als aber Ostfranken, Thüringer und Alemannen ihn verlassen hatten, zog er sich nach Bayern zurück; der Kaiser aber gieng nach Franksurt. Dorthin begabsich auch Hraban, mit der Bitte, den ehemaligen Erzbischof von Rheims unter andere Aufsicht zu stellen. Ebbo kam nach Liseux. Der Kaiser genehmigte einen Gütertausch zwischen dem Albte Hraban und dem königlichen Ministerialen Helmerich, und bestätigte dem Kloster die unrechtmäßige Schenkung der Villen

<sup>1)</sup> Schannat trad. Fuld. 434.

Geismar und Borsch durch seinen Sohn Ludwig, da Kraban ben Grafen Poppo durch Abtretung von zweihundert Mansen abgefunden hatte ').

Gegen das Ende des Mai kam kothar nach Worms. Er erhielt von seinem Bater die Ausschnung, um welche er bat, und die Länder, die er sich wählte, Italien, einen Theil von Burgund und alles ostwärts der Maas liegende Land. Den andern Theil von Burgund und die Länder westlich von der Maas gab der Kaiser Ludwig an Carl; dem König Ludwig wollte er nur den Besitz von Bayern belassen. Dieser empörte sich hierauf auf's Neue, und suchte Sachsen und Thüringer für sich zu gewinnen. Um 2. Febr. 840 erhielt Kaiser Ludwig zu Poitiers die Nachricht, daß sein Sohn Ludwig seine Macht die an den Rhein zu erweitern suche. Er gieng nach Ostern über den Rhein und verfolgte den König durch Hessen die nach Herseld und Thüringen. Der König aber zog sich nach Bayern zurück.

Der Kaiser Ludwig selbst scheint bei der Verfolgung seines Sohnes von Hersfeld nach Fulda gekommen zu seyn; denn eine Urkunde des Kaisers, die ohne Angabe des Jahres zu Fulda ausgestellt ist, durfte ihrem ganzen Inhalte nach in das Jahr 840 gehören <sup>2</sup>).

Raiser Ludwig sagt in derselben, sein getreuer Hraban habe ihm von dem Eifer und der Sorgfalt, welche er auf Erwersbung von Reliquien verwendet habe, Nachricht gegeben, und die Bitte gestellt, es mochte ihm erlaubt senn, unter kaiserlicher Autorität Boten überall hin, und besonders nach Rom, zu senden, welche mit kaiserlichen Briefen versehen, die Mittheilung heiliger Reliquien verlangen könnten.

<sup>1)</sup> Schannat trad. Fuld. 444.

<sup>2)</sup> Praeceptum traditionis domini Ludovici Imperatoris dat. Idus Maji Fuldae, bei Schöttgen und Krepfig diplomat. etc. tom. 1. pag. 11. Man vgl. auch Schannat, der diese Urkunde nicht anführt, dist. Fuld. pag. 103. Vindiciae pag. 64.

Dieser Bitte willsahrte der Raiser, der mit Wohlgesallen vornammen hatte, daß Hraban den Leib des heil. Venantius aus fernen Landen erworben und in der Kirche des heil. Johannes des Täusers beigesetzt habe 1), und schenkte auf die Bitte Hrabans zur Ehre Gottes, des heil. Bonisaz und des heil. Venantius seine Besthungen in Urespringen.

Kaiser Ludwig starb bald barauf am 20. Juni besselben - Jahres auf einer Insel im Rheine nahe bei Ingelheim. Nach des Kaisers Tode vollendete Hraban seinen Commentar zur Erstlarung des Propheten Jeremias, den er noch zu Ledzeiten des Kaisers begonnen hatte. Er theilte ihn in zwanzig Bucher, und benutzte besonders die Erklarungen des heil. Hieronymus, Gresgors des Großen und des Origenes.

Ehe Hraban die Arbeit über den Jeremias begonnen hatte, waren seine Arbeiten über das Buch der Weisheit und den Jesus Sirach bereits vollendet.

Zuerst hatte er ben Commentar über das Buch der Weissheit in drei Büchern versertigt. Während er noch daran arbeis
tete, kam der Erzbischof Otgar nach Fulda. Hraban widmete
ihm später dieses Werk, und erinnert sich in der Borrede mit
Bergnügen an Otgars Ausenthalt im Aloster. Da er ihm kein
irdisches Geschenk darreichen könne, schreibt er an Otgar, so
wolle er ihm doch eine kleine geistige Gabe darbringen. In
diesem Briese an Otgar erwähnt er seines Commentars über
Jesus Sirach, den er gerade bearbeite.

<sup>1)</sup> Der Leib des heil. Benantius wurde am Jous des Mai im Jahre 836 nach Fulda gebracht. Schannas cod. prob. 122 et 125.

<sup>2)</sup> Die Borrebe ift an Lothar gerichtet. Graban fagt barin: Modo praesens opus expositionis videlicet Hieremiae prophetae, quod bonae memoriae, genitore vestro Ludovico Augusto adhuc vivente, inchoaveram, et post obitum ejus consummaveram, vestrae devotioni simul et auctoritati committo etc. Praef. in Jeremiam ap. Colv. tom. IV. pag. 1 sq. Partmot machte eine Abschrift bavon Pertz tom II. pag. 70.

<sup>3)</sup> Cf. praef. in Jerem. opp. tom. IV. pag. 1.

Bald barauf scheint er auch diese Arbeit vollondet zu haben, welche er in zehn Bucher theiste; auch diese widmete er dem Erzbischofe. ).

Raiser Lothar hatte an Braban gefchrieben, er moge ibm eine Erflarung bes Jeremias und einen Commentar über ben Ezechiel im moralischen und mustischen Sinne, ber ba aufange, wo die Auslegung bes Papstes Gregor in der zehnten Somilie ende, übersenden. Hraban antwortet hierauf in ber an ben Raifer gerichteten Borrebe zum Jeremias, es fen fehr fchwierig für ihn, ber nicht blos terperlich trant, sonbern auch in seiner geistigen Thatigfeit gehemmt fen, an eine Arbeit zu geben, welche bie gelehrtesten und beredtesten Lehrer ber Rirche über Rrafte erachtet hatten, und beshalb abgestanden feven. gleich er nie eine feste Gesundheit beseffen habe, fo fuhle er sich boch jest ganz anders, als fruber. Bon harter Krantbeit barniebergebruckt, fen er ofter an fein Bett gefeffelt, ale er in feinem Arbeitszimmer lefen und fehreiben konne. Deshalb fchice er bem Raifer gegenwartig nur bie Auslegung iber ben Jeremias, welche er noch zur Lebzeit Raifer Ludwigs begonnen und nach seinem Tode vollendet habe, und behalte bie Arbeit über ben Ezechiel fur eine beffere Beit auf, wenn Gott, vermoge ber Gnade feiner unendlichen Barmbergiafeit, ihm Gesundheit und die Fähigkeit zu lefen und zu schreiben wieder verleihen werbe.

Nach bem Tode Ludwig des Frommen trachtete König Ludwig die deutschen Bolter für sich zu gewinnen. Er besetze Worms und eilte nach Sachsen, um dieses Land auf seine Seite zu ziehen. Lothar aber kam über die Alpen, wollte sich Ostfrankens bemächtigen, und hielt mit den Todseinden Ludwigs, Otgar, Erzbischof von Mainz, und Adalbert, dem Grasen von Metz, Nath, wie er Ludwig unterwürsig machen oder vernichten könne<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Der Commentar über Beisheit fieht bei Colvener tom. III. pag. 362., ber über Jesus Strach ibid. pag. 394.

Lodharius dolo, an vi, Ludovicum aut subdere, aut, quod mavult. perdere posset, tots mente tractebant. In quo negetio congrue

Heibe waren sein am Otgar an. Beibe waren seit langer Zeit burche Fremdschaftsbande vereinigt, und wenn gleichebie Berhältniffe-öfter Beranlassung zu einem Zewürfnisse dargeboten hatten fo war bennoch nie zwischen ihnen Abneigung eingetreten.

Als Otgar im Sahr 829 auf ber Synode zu Mainz ben Monch Gottschaft wider ben Millen Hrabans friner klösterlichen Gelübbe entbunden erklärte, da ergriff Hraban die Berufung an den Kaifer; aber Digan gestantete es ihm nicht.

Much in fvåterer Reit war braban genothigt, bie Rechte feines Rlofters gegen Otgar au vertheibigen. Das Zehentrecht, bas Carl ber Große bem Abte Ratgar für Bulba jugestanben hatte, woburch bem Erzbisthume Daing Rechte entzogen murben, mief Streitigkeiten hervor; beuft Digan verweigerte bie Reichung bes Behenten. Digard Rieriker hatten einen Month aus Kulta; mit : Ramen Snaring, mit Unrecht ercommunicirt. Der v Erp bischof sandte ihn an Hraban, der ihn gefangen halten follte, bis ber Erzbischof ihm wieder bie Freiheit gestatte. Hraban nahm fich feines: Mondies an. Otgars Cleriber hatten verboten, bem Rlofter Oblationen bargubringen; hraban führte barkber bei Digar Beschwerde. Dennoch behauptete Graban großen Einfluß bei Otgar, und verwendete sich bei ihm für ben Gubbiaton Albhelm, als biefer mit andern Glerifern feinen Erzbischof zu fürzen, suchte 3. The same

Lothar, verlor die Schlacht von Jontenay gegen Carl und Ludwig em 25. Simi 841. Neber diese Schlacht spricht fich Hraban in der Buffordnung, welche: er dem Erzbischofe Otgar widmete, aus.

Die Könige Ludwig und Carl hatten nach Nidharts Erzählung die Schlacht von Fontenan als ein Gottesurtheil be-

Otgarium, Magontiae sedis episcopum, et Adhelbertum, Metensium comitem, convocat; habebat enim uterque Lodhuwicum ad mortem usque exosum. *Nidhartus* lib. II, 7.

<sup>1)</sup> lieber das Berhaltnif Prabans zu Otgar vgl. man die Magbeburger Centuriatoren in dem furzen Lebensabriffe, den sie von Praban geben; Cent. IX. und die einzelnen Fragmente, Cent. IX. cap. IV. col. 88. cap. VI. col. 149. 150. cap. VII. col. 170. 172.

trachtet; auch die Bischofe, welche se nach ber Schlacht versammelt hatten, stimmten ihnen hierin bei und erklärten, der Ausgang der Schlacht habe bewiesen, daß beide Brüder lediglich für Gerechtigkeit und Billigkeit gestritten hätten. Da aber boch bei Manchen menschliche Leidenschaft gewaltet, Manche auch im Kampse wider ihren Willen gesündigt hätten, sen ein dreitägiges Fasten nothwendig.

Hraban, der als ein treuer Anhänger Lothars den Kampf der Brüder gegen ihn als einen unrechtmäßigen betrachtete, tas delt diese Ansicht. Biele, sagt er, entschuldigen das Morden, welches neulich bei dem Ausstande und dem Kampse der Fürssten statt gesunden hat, und halten deshald keine Busse sür nothwendig, weil diese Thaten auf Besehl der Fürsten geschehen sepen und Gottes Urtheil so entschieden habe 1). Gottes Urtheile könne aber niemand durchdringen; denn die Schrist sage: die Gerichte Gottes sind ein tieser Abgrund.

Diesenigen, welche dieses verruchte Morden zu entschuldigen wünschen, möchten doch erwägen, ob sie vor dem Auge Gottes Jene als unschuldig hinstellen können, welche aus Geiz, der dem Gögendienste gleichkomme, und um die Gunst ihrer weltslichen Herren zu erhalten, nicht zufällig, sondern absichtlich gestödtet hätten. Wer daher glaube, ohne hinreichende Busse Berzeihung seiner bösen Werke von Gott erhalten zu können, der irre gänzlich, und sey, wenn er in dieser Täuschung auch Andere zu hintergehen sich bestrebe, mit doppelter Schuld beshaftet, da eigner Irrthum und fremde Täuschung ihm zugleich zur Last falle. Auch müsse man dabei wissen, daß ein großer Unterschied sey zwischen einem rechtmäßigen Herrscher und einem auswieglerischen Tyrannen, zwischen demjenigen, der die Ruhe des christlichen Friedens auszuheben suche, und dem, welcher

Tom. VI. ed. Colvener p. 159.: Quod autem quidam homicidium, quod nuper in seditione et proelio principum nostrorum perpetratum est, excusant, quasi (non) necesse sit pro hoc cuilibet agere poenitentiam, eo quod jussu principum peractum, et dei judicio ita finitum etc.

mit ben Waffen bas Recht gegen bas Unrocht zu vertheinigen ftrebe.

Lothar gieng nach Aachen. Dort legte Hraban bem Raiser ben Schutz und Immunitatsbrief vor, welchen Ludwig der Fromme dem Abte Ratgar für Kloster Fulda ertheilt hatte, und Lothar bestätigte ihn auf die Bitte Hrabans, nahm Kloster Fulda, welches jest, wie die Urtunde sagt, zu seinem Reiche gehore, unter seinen Schutz und genehmigte (31. Juli 841) die Immunität desselben, und das Recht der Monche sich einen Abt zu wählen.

Bon Nachen gieng Lothar nach Mainz; auch dorthin folgte ihm Hraban und bat den Kaiser um die Bestätigung eines Gesschenkes, welches Ludwig der Fromme in der letzteren Zeit seines Lebens dem Kloster gemacht hatte, nämlich der Billa Salzungen an der Grenze von Thuringen. Lothar genehmigte auf des Abtes Bitte diese Schenkung am 20. August desselben Jahres?).

Indessen scheint sich auch unter den Monchen zu Kulda eine Partei gebildet ju haben, die fich fur ben Ronig Ludwig erflarte. Otgar von Mainz ftand im Jahre 842 am Rhein mit ben Bafallen Lothars, um den Ronig Ludwig am Uebergang über biesen Fluß zu hindern. In diese Zeit durfte wohl das Fragment eines Briefes an Otgar gehoren, in wolchem ihn Hraban bittet, ihn zu schützen; benn wenn Otgar ihn nicht vertheidige, muffe er mit feinen Unhangern auf die Bellen ents fliehen 3). Als aber Carl mit feinem Beere ju Zabern im Elfaß ankam, gab Otgar die Bertheibigung bes Rheinufers auf. Im Februar traf Ludwig mit feinem Bruder Carl in Straßburg zusammen, und im Marg vereinigten fich beibe Ronige mit bem hoere ber Bapern und Alemannen, welches ihnen Carlmann, Ludwigs altester Sohn, jugeführt hatte, ju Maing. Um 19. Marg zogen die heere in drei Abtheilungen den Rhein hinab gegen Coblenz. Lothar wollte sich an den Ufern der

<sup>1)</sup> Die Urfunde fieht bei Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 132.

<sup>2)</sup> Schannat trad. Fuld. Nr. 454.

<sup>3)</sup> Cent. Magdeb. cent. IX. cap. X. col. 547.

Mosel gegen seine Brider halten, er hielt sich in der Villa Sinzig unweit von Coblenz auf. Otgar war mit andern Bassallen zur Vertheidigung des Flusses anfgestellt; aber die Könige sesten mit ihren Truppen über den Flus. Lothar entstoh nach Burgund, und seine Anhänger suchten ebenfalls ihr Heil in der Flucht. Hraban, der sich so selft an Otgar angeschlossen hatte, konnte in Folge dieser Ereignisse nicht mehr Abt von Fulda bleiden. Lothard Sturz zog anch den seinigen nach sich i. Er übergab im April des Jahres 842 die Würde an seinen Schüsler und Freund Hatto oder Bonosus. Daß er zur Beförderung Hattos thätig gewesen seh, zeigt sein späteres fortgesetzes Freundsschäftsverhältnis zu diesem und ein Brief des Servatus Lupusam Hraban?). Die letzte Tradition, in welcher Hraban Abt genannt wird, ist im April des Jahres 842 ausgestellt.

<sup>1)</sup> Lambert von Afchaffenburg sagt jum Jahr 842: Lotharius expulsus est a regno, et Hraban abbas de monasterio. Sten so chron. Hildesh. et Quedlind. Leidnitz script. Brunsvic. tom. I. pag. 715. tom. II. pag. 277. Auch Odo, Abt von Ferrieres, wurde wegen seiner Anhänglichteit an Lothar seiner Burde enthoben. Histoire kitteraire tom. V. pag. 257.

<sup>2)</sup> Servatus Lupus epist. 40. ad Hrab. Caeterum audivi sarcinam: administrationis vestrae vos deposuisse et rabús divinis solummodo, nunc esse intentos, Hattoni vero nostro curam sudoris plenam reliquisse.

<sup>3)</sup> Mabillon fagt: Annum factae bujus mutationis diserte exprimit ejus saeculi quadragesimum secundum chronicon Hildenestieimense, probantque chartae donationum apud Pistorium, quarum una Hrabano abbati facta dicitur anno secundo Hludharii regis orientatium Francorum, id est. praesenti anno IV. nonas Aprilia, alia. Hattoni seu Bonoso abbati VII. idus Aprilis anno tertio Ludovici, regis orientalium Francorum; quod anno insequenti respondet, annal. ord. Bened. tom. II. pag. 590. Die von Mabillon erwähnten Traditionsbriefe stehen in der neuesten Ausgade des Pistorius von Struve lid. I. trad. 131. und lid. II. trad. 200. Die Fuldaer Traditionen rechnen aber anders als Mabillon. Sie fangen das erste Regierungsjahr Ludwicks in Officansen mit dem Jahr 840 an (man vgl. Pistor. lid. VI. trad. 201. et 202. Schannat trad. 449. 463. 464.). Doch scheinen die chronologischen Daten

## . (1999 ) - 1998 **§. - 17.** 1

## Faldas Beschaffenheit unter Hraban.

Wie sehr Fuldas äußerst ärmliche Berhättnisse unter ben ersten Aebten sich änderten, wurde schon früher erwähnt (S. 3.); als Hraban die Leitung des Klosters übernahm, war der Güsterbessis desselben nicht mehr geringe; noch mehr wurde er unter ihm, besonders in den Gauen Grabfeld, Gozseld, Tulliseld, im Wormsgau, Saalgau, Haselgau und Rheingau erweitert, gleich beim Antritte seines Amtes erhielt er Salinen bei Kisingen zum Geschenke.

Die Verwaltung biefer Guter, ihre Vertheibigung gegen unrechtmäßige Eingriffe und die Sorge fur das zeitliche Wohl bes Rlofters nahmen die Rrafte bes neuen Abtes fehr in Anspruch, benn ohngeachtet bes sich immer mehr ausbehnenben Grundbesites war das Rloster noch nicht im Stande, für alle Bedürfnisse seiner Monche zu forgen. Die Bahl ber Monche, bie fich in Kulda aufhielten, betrug, nach Meginfreds Zeugnig, unter Hraban 250; wie viele außer dem Kloster auf beffen Besitzungen vertheilt waren, ift nicht befannt. Hraban wußte nicht, wie er fur die Rleidung fo Bieler forgen folle, und fandte baher im Sahre 836 Monche aus Fulba nach Nachen zu Ludwig dem Frommen, um dem Kaifer vorzustellen, wie fehr bas Rlofter an Mangel hinreichender Rleibung leibe; und wie wenig ber Abt im Stande fen, fur eine fo große Menge von Monchen bie nothige Rleidung herbeizuschaffent. ließ ben Kaifer bitten, er mochte zur Erleichterung biefes Mangels gestatten, bag die Agenten bes Rlofters überall im Reiche Rleider einkaufen durften, ohne hiefur Boll zu bezahlen.

hier verwirrt zu seyn; benn Hatto und Hraban werden in einem Jahre und an einem Tage in zwei verschiedenen Urkunden als Aebte aufgeführt (IV non. April. Hraban bei Pistor. lib. I. trad. 131.; Schannat 450. anno II. Ludharii; Hatto bei Pistor. lib. II. trad. 199.; Schannat 459. anno III. Hludovici), ein Biderspruch, der nur durch die unwahrscheinliche Annahme auszugleichen wäre, daß Hatto an demselben Tage die Abtswürde angenommen habe, an welchem Pradan sie niederleate.

Lubwig genehmigte biefe Bitte und befahl, bag weber offentlicher Richter, noch sonst Jemand and richterlicher Beraft (benn bas Zollrecht war in verschiedenen Sanden) von ben Maenten, welche bas Rlofter aussende, sie mochten zu Wasser ober ju Land reifen, Boll forbern burfe; fur biefe Erleichterung ermahnt er bie Monche um fo mehr fur fein, feiner Gemahlin, seiner Nachkommen und des ganzen Reiches Wohl die gottliche Barmherzigkeit anzuflehen 1). Wie sehr Ludwig ber Fromme bem Braban geneigt mar, ift befannt; auch Ludwig, ber Ronig von Bayern, und Raifer Lothar bestätigten bie Rechte und Besitzungen Fuldas auf Die Bitte Grabans; auch an Papst Gregor IV. hatte fich Graban gewenbet, um von ihm eine Bestätigung ber an Fulba verliebenen Summmitat von ber bifchoflichen Gerichtsbarteit zu erhalten. Gregor IV. genehmigte Diefe Bitte und bestätigte bem Abte Graban und beffen Rachfagern bie Rechte, welche fein Borfahrer Bacharias bem Rlofter ertheilt hatte 2).

Mit dem zunehmenden Guterbesitze mehrten fich auch die Lasten des Klosters. Ludwig der Fromme hatte im Jahre 817 Fulda vom Heerbanne befreit; als aber Hradan Abt war, mußte Fulda wieder Heerbannspflicht leisten, wie Eth aus einem Briefe Eginhards an Hradan zeigt; einer von den Kirchsassen Hradans, mit Namen Gundhart, sollte mit dem Heerbanne ziehen, bei welchem sich Viele befanden, die Blutrache an ihm nehmen wollten, besonders war der Comes, mit dem er ziehen sollte, ein erbitterter Feind von ihm; Gundhart wendete sich in dieser Noth an Eginhard um dessen Fürditte, und Eginhard bat den Hradan, er mochte den Gundhart aus diesem dringenden Grunde vom Heerbanne befreien 3).

<sup>1)</sup> Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 116.

<sup>2)</sup> Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 115.

<sup>3)</sup> Eginhardi epist. 17. apud Weinkens Eginhardus illustratus pag. 86. Quidam homo vester, nomine Gundhartus, rogavit nos, pro se apud vestram sanctitatem intercedere, ut sine offensione vestra, immo cum gratia vestra, sibi liceat iter exercitale, quod praesenti tempore agendum est, ommittere ac domi manere, asserens, se

Unter der Last der Geschäfte, welche ihm die Sorge fur das Zusliche auflud, vergaß Hraban nie für das geistige Wohl seiner Untergebenen zu sorgen, besonders richtete sich seine Thattigkeit als Abt auf die Ausbreitung der christlichen Lehre, auf die Besorderung der Wissenschaft und Kunst und auf die Aussübung der Wohlthätigkeit.

Den Klosterbau, welchen Eigil unvollendet gelassen hatte, beendigte Hraban; er ließ auf allen Cellen und auch auf den sonstigen Bestigungen des Klosters Kirchen errichten 1), alle jene Klostergüter, auf welchen sich Kirchen befanden, nicht mehr durch bloße Maier (villici), sond en durch Priester verwalten, während früher, wie aus der Klagschrift der Monche gegen Ratgar zu entnehmen ist, die Brüder oft auf den Cellen ohne den Trost der Sakramente starben.

Außerdem entstanden burch ihn mehr als breißig Kapellen (oratoria).

Bu Fikoa gehörten schon bamals mobrere kleine Klöster, theils Moncheklöster, pon den Aebten zu Fulda gegründet, und von den Monchen aus dem Mutterklosker bewohnt, theils Nonnen-klöster, die sich in den Schutz smundburd) Fuldas begeben und ihr Eigenthum demselben übertragen hatten; unter Eigil waren es: Baugolfsmunster bei Hamelburg an der Saale, Bischossz heim an der Tauber, Brachaw an den Grenzen des Gozseld und Werngaues, Fischbach im Tulliseld 3), Holzkirchen im Gau

ad hanc remansionem magna cogi necessitate, pro eo, quod faidosus sit, et cum inimicis suis, et his, qui vitae ejus insidiantur, hoc iter agere non audeat. Praesertim cum illo comite, cum quo ire jubetur, quem sibi dicit esse inimicissimum.

Per cellas quoque fratrum sibi commissorum, et per alia loca multa ad se pertinentia, in quibus prius non erant, ecclesias cum permissione episcopi sui construxit etc. Rudolfus in translat. reliq. ap. Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 118.

<sup>2)</sup> L. c. pag. 131.

<sup>3)</sup> Dieses Kloster kommt nur einmal in ben Traditionen vor. Trad. 241. apud Schannat: in monasterio, quod dicitur Fisgibab, wahrscheinlich das heutige Fischach, cf. Schannat Buchonia vetus pag 407.; das Kloster scheint nur turze Zeit bestanden zu haben.

Walbsassen, Hunfelb im Grabfeld, St. Johann nenn Stadien von Fulda, Karspach oder Karagoltersbach im Saalgan, St. Maria am Bischossberg bei Fulda, Wattenzell im Grabseld, Wilz im Hennebergischen, Rathesdorf zehn gallische Meilen von Fulda 1) entsernt, Kore im Hennebergischen, Sala im Saalgau, Teutleben in Thuringen, Wangenheim im Grabseld, Zellingen am Main.

Hraban vollendete den Bau am Petersberge, zwölf Stadien von Fulda entfernt, ließ die dort errichtete Rapelle (oratorium) im Jahre 838 durch den Chorbischof Regindald von Mainz einsweihen, und setzte Mönche von Fulda dahin 2). Schon im Jahre 794 hatte der heil. Sola die von ihm gestistete Celle Solenhoven vor seinem Tode dem Aloster Fulda übergeben; sie war indessen in andere Hande gekommen und wurde mit den Villen Altheim und Mühlenheim als Domaine betrachtet; weil die alten frankischen Könige hier ihre Jagden gehabt hatten, so hatte sie ein gewisser Gundramn, königlicher Caplan, als Lehen erhalten. Hraban wendete sich an Ludwig den Frommen; dieser trat alle Rechte, welche der Fiscus an diesen Gutern ansprechen konnte, an Fulda ab und bestätigte ihm das Eigenthumsrecht; Hraban aber ernannte den Gundramn zum Propste und sendete Mönche aus Fulda dahin 3).

Auch in Celle im Tullifeld entstand unter Hraban ein Kloster; die Kirche, beren Bau schon Ratgar unternommen haben soll, scheint erst unter Hraban ausgebaut worden zu sepn; auf sein Bitten weihte Erzbischof Heistolph dieselbe im Jahre 825 ein ).

<sup>1)</sup> Locus est a monasterio Fuldensi decem et eo amplius leucis distans ad Boream, nomine Rathesdorph, a monachis quidem habitatus, sed ad praefatum monasterium eo tempore ad Hrabanum abbatem pertinentibus. Rudolfus apud Schannat cod. prob. 130. Eine leuca war eine gallische Meile von 1500 Schritten. Ammian. Marcellin. XII, 12.

<sup>2)</sup> Schannat dioec. et hierarchia Fuld. pag. 133.

<sup>3)</sup> Schannat dioec. et hierarch. pag. 143., im Jahre 836 war Santharat, ein Mönch aus Julva, bort praepositus. Schannat hist. Fuld. cod. prob. 123.

<sup>4)</sup> Schannat dioec, et bierarch. pag. 171.

Hraban suchte, soviel als ihm möglich war, sich von den zeitlichen Geschäften frei zu machen und verwendete die hiedurch gewonnene Zeit theils für seine eigenen Arbeiten zur Erklärung der heiligen Schrift, theils dazu, um Andere im Berständnisse derselben zu unterrichten. Durch seine Arbeiten hatte er den Ruf seiner Gelehrsamkeit verbreitet, so daß sein Name gefeiert war; durch den Eiser, den er auf die Bildung Anderer verswendete, bewirkte er bald, daß Fuldas Schule überall bekannt, und der Zutritt zu ihr gesucht war.

Unter feinen Schulern zeichneten fich burch litterarische Thas tigfeit aus: Walafrid Strabo, fpater Abt von Reichenau, Servatus Lupus, Otfried, Monch in Weißenburg, Rudolf, Monch in Fulda, Liutbert, Abt in hirschau, Probus, Monch zu St. Alban in Maing, Hartmot, Abt, und Werembert, Monch gu St. Gallen, Meginhard, Monch zu Kulba, Ruthard, Monch ju hirschau, Ermenrich ober Ermenold, Abt zu Elwangen. Roch während seines Aufenhaltes in Julda hatte Gervatus Luund das Leben des heil. Wigbert gefchrieben; Candidus hatte auf Hrabans Aufmunterung und nach bem Borbilbe ber Schrift de laudibus sanctae crucis das Leben des Abtes Eigil theils in Prosa, theils in Versen beschrieben. Hatto, auch Bonosus genannt, Brabans Freund und Rachfolger, fcbrieb zu beffen Unterstützung, und mahrscheinlich auf seinen Antrieb, eine Schrift in Form eines Briefes über bie Gultigkeit ber Gelubde bes Gottschalt, die nicht auf uns gekommen ift.

Fuldas Bibliothek war durch Hraban bedeutend vermehrt worden; die alten Akten der Aebte von Fulda bezeichnen biefe Bereicherung der Bibliothek in sehr verschiedenen Ausdrücken 2), und Hraban selbst spricht sich über den reichen Zustand der Fuls

Quotiescumque a curis saecularibus, quas, prout possibile erat, toto
nisu declinabat, liber esse permittebatur, aut alios sacris litteris
instruebat, aut, in legendo vel dictando, divinis scripturis semet
ipsum pascebat. Rudolfus apud Schannat ced., prob. pag. 118

Fecit et bibliothecam, quam tanta librorum multitudine ditavis, ut vix dinumerari quest. Acta vetusta abbatum Fuld. apud Schannat bist. Fuld. cod. prob. pag. 2.

baer Bibliothef in einem an den Bibliothefar Gerhohus gericheten Gebichte aus 1).

Was kann ich zum großen Lobe ber Bucher sagen, spricht Hraban zu Gerhohus, die du, geliebter Bruder, unter beinem Berwahr hast. Alles, was Gott von heiliger Schrift durch fromme Worte von der Burg des Himmels auf den Erdfreis unter die Menschen gesendet hat, ist dort zu finden, und Alles, was die Weisheit der Welt zu verschiedenen Zeiten in die Welt gebracht hat.

Servatus Lupus, ber für sein Kloster Abschriften classischer Werke zu erhalten suchte, wendete sich auch noch in späterer Zeit, nachdem er Fulda bereits verlassen hatte, dahin, um aus der Fuldaer Bibliothek den Mangel der seinigen zu ergänzen; in seinen Briefen geschieht mehrerer Classiker, die man zu Fulda besaß, Erwähnung.

Für die Förderung der Kunst war Hraban eben so thätig, wie für die der Wissenschaft; schon frühe waren in Fulda bestimmte Güter für die Eurie des Abtes ausgeschieden 3); aus diesen hatte Hraban eine bestimmte Dotation für die Berzierung der Kirche und für alle künstlerischen Arbeiten sestgesett.

Carmen 16. apud Colvener tom. III. pag. 206.:
 Dicere quid possum de magna laude librorum,
 Quos sub clave tenes, frater amate, tuo?
 Quidquid ab arce deus coeli direxit in orbem
 Scripturae sanctae per pia verba viris,
 Illic invenies, quidquid sapientia mundi
 Protulit in medium temporibus variis.

<sup>2)</sup> Bgl. Bach in bem Rote 68 angeführten Programme Seite 7 und folgenbe.

<sup>3)</sup> Schannat Buchonia vetus führt auß bem polyptychon von Juloa am, pag. 403: Molendina 6 et capellae 8 ad ipsam curiam abbatis pertinentes; pag. 417: 4 hubae, quae integrae abbati serviunt; pag. 424: territoria 20 ad ipsam curiam pertinentes etc.

<sup>4)</sup> Browerus antiq. Fuld. lib. I. cap. XI. pag. 44 fagt: Vetustis in membranis hoc documentum inveniebam: Dictante et ordinante piae memoriae Rhabano abbate, et postmodum perficiente Hadamaro, discretissimo abbate, assignati certi fundi et census camerae

Schon unter Abt Sturm sinden wir im Kloster die nothigen Handwerke; zu ihrem Betriebe ließ der Abt den Fluß durch das Kloster leiten; unter Baugolf war Ratgar als Baumeister bestannt, nach ihm der Monch Racholf '). Denkmäler von Stein, Metall und Holzarbeiten waren unter Hraban schon zu größerer Fertigkeit gediehen. Die neue Klosterkirche zu Fulda, die Eigil unvollendet zurückgelassen hatte, ließ Pradan mit dem wechselns den Schmucke verschiedener Metallarbeiten und kostdarer Bekteis dungen verzieren ').

Besondern Fleiß ließ Hraban auf die Fertigung der Reliquiensschreine verwenden; in Kastchen von Bley waren die Reliquien in steinerne Särge verschlossen, darüber erhob sich ein hölzerner Schrein, kunstlich gearbeitet, mit Gold und Silber und Steinen verziert; die Inschriften über diese Schreine, die Hraban verschaft hatte, waren mit Gold ausgelegt; in der Kirche des heil. Bonisaz waren auch die Cherubim an einem Reliquienschreine angebracht 3).

Ein Kunstler war ber Monch Isanbert; er arbeitete zur Bewahrung der Reliquien auf Hrabans Geheiß eine Kapsel, der Monch Rudolf bemakte sie; Hraban belobt Beide der vortrefslichen Arbeit wegen in einem eignen Gedichte 1).

Hraban schätzte bie Malerei sehr; nicht blos Rubolf mar Maler, auch Candidus und hatto waren dieser Runst sehr ergeben. Un bem Orte, an welchem fruher ber heil. Bonifag

abbatis, nen solum ornandae ecclesiae, sed aliis usibus ad faciendum omne opus artificum.

Candidus in vita Aegil. apud Schannat hist. Fuld. cod. prob. pag. 198.

Ecclesiam ex diverso metallorum, pretiosarumque vestium genere, pulchra varietate decoravit. Schannat cod. prob. pag. 118.

<sup>3)</sup> Schannat cod prob. 122. 126. 128.

<sup>4)</sup> Carmen 106. de capsa, quam Isanbertus monachus secit:

Hoc opus, hoc etenim jussu confeeit Isanbert,

Hoc Rudolf pictor arte manuque dedit. Colven. tom VI. pag. 218. Das Fragment eines Briefes an Janbert folgt im Anhange unter Rr. 9.

begraben lag, errichtete Hraban einen steinernen Churm; in bar Mitte besselben ließ er die Reliquien ber heil. Cornesius, Callistus, Sixtus und anderer Heiligen in einem steinernen Sarge beisegen; ein hölzernes Dach von vier Saulen getragen, mit Gold und Silber verziert, erhob sich darüber; unter dema seiben war ein Schrein in Gestalt eines länglichen Bierertes angebracht, mit Gold, Silber und Steinen geschmackt und mit den Bildnissen der Heiligen, deren Reliquien hier beigesetzt von ren, geziert.

Die Decke bes Gewötbes, in welchem ber heil. Bonifag lag, bemalte ber Monch Candibus, seiner Beschreibung nach zu schließen, wahrscheinlich mit den Bildnissen ber Versonen, welche bei der Bersegung der Gebeine des Heiligen gegenwärtig waren 2).

Da aber Hatto bie Kunst mit Hintansetzung ber Wissenschaft betrieb, fand es Praban nothwendig, ihn in einem Gedichte zur litterarischen Chätigkeit aufzusvern und ihm zu bemerken, daß diese noch weit vorzüglicher als die Kunkt sep 3).

Nam pictura tibi cum emni sit gratior arte, Scribendi ingrato non spernas, posco, laborem, Psallendi nisum, studium curamque legendi, Plus quia gramma valet, quam vana in imagine fo

Plus quia gramma valet, quam vana in imagine forma etc. Colvener, tom. VI. pag. 209

<sup>1)</sup> Aedificavit enim ibi turrim lapideam post altare, in cujus turris summitata media condidit praedictorum ossa Sanctorum arca saxea diligenter inclusa, super quam culmen ligneum columnis IV sustentatum erigens, auro ornavit et argento, intra quod arcam oblongam quadrangulo scemate factam posuit, quam etiam auro et argento atque lapidibus ornans, singulorum sanctorum imaginibus decenter expressis decoravit. Schannat cod. prob. pag. 131

<sup>2)</sup> Absida, quam super exstructa namque imminet ingens, Quamque egomet, quondam hac Christi nutritus in aula Presbyter et Monachus Brun, vilisque magister Depinxi ingenio tenui, parvaque Minerva Formans expressi, variosque ferrugine vultus etc. Schannat cod. prob. pag. 111.

<sup>3)</sup> Carmen 28. ad Bonosum:

Ueber der Sorge für Kunft und Wiffenschaft vergaß Hraban die für die Nothleibenden nicht; zu biesem Behuse seste er sest, daß jedesmal nach dem Tode eines Bruders, der diesem zustommende Antheil von Spelse und Trank dreißig Tage lang den Dürftigen verabreicht werden solle.

Buschofe und Aebte mußten nach einem Befehle Carls bes Großen Saufer fur Pilger und in ben Alostern Spitaler er-halten, wenn folche früher vorhanden gewesen waren ').

Bei der abgelegenen Lage Fuldas mochte wohl der Besuch des Klosters unter Sturm und Baugolf durch Fremde selten sein; als der Rame des Klosters bereits bekannt wurde, hielt der harte Stun Ratgars, der alle Gastswundschaft in Bergessenheit gevathen ließ, die Fremden vom Kloster serne; unter Hraban bestand bereits ein Spital für tranke Pilger außerhald der Clausur; ob es von ihm oder noch von Eigil errichtet wurde, ist unentschieden; als neu errichtete Anstalt besaß es aber nicht viele Sätter, daher Hatto dieselben vermehrte und die Stiftung in Hrabans Sinne vervollkomnete.

Für die Fortdauer aller seiner Anstalten im Kloster hatte Hraban, als er seine Burde niederlegte, gesorgt, denn er hatte die Wahl auf Hatto gelenkt, und die Leitung des Klosters das durch in die Hande gelegt, welche eben so geneigt als fahig waren, das gepflanzte Gute immer mehr zu befordern 2).

## S. 8.

## Hraban als Erzbischof.

hraban verließ Fulda und begab fich nach halberstadt zu seinem Freunde hanmo, ber biefes Bisthum im Jahre 840 er-

<sup>1)</sup> Apud Georgisch pag. 1150.

<sup>2)</sup> Rudolf erzählt im Leben der heil. Lioda von einem Pilger, der drei Tage im Pilgerspitale zu Fulda lag. Schannat cod. prob. pag. 81. Datto vermehrte die Güter des Spitals: Cernens paucitatem praediorum et decimationum, quae ad portam monasterii Fuldensis pertinedant. Schöttgen et Kreyssig diplomatar. tom. 1. pag. 13.

halten hatte. haymo hatte zu Ehren bes heil. Wigbert ein Rloster an ben Ufern ber Bobe gegrundet; bort beschäftigte sich hraban mit Studien und Arbeiten.

Wie lange Hrabans Aufenthalt in diesem Kloster gedauert habe, ist nicht genau zu bestimmen; von einer langen Dauer scheint er deshalb nicht gewesen zu seyn, weil der Monch Rusdolf in der Geschichte der Reliquien, die nach Fulda kamen, desseben gar nicht erwähnt, sondern nur mit wenigen Worten angiebt, Hraban habe sich nach der Niederlegung seines Autes auf den Petersberg dei Fulda begeben, und dort nur den Wissenschaften gelebt.

Noch als Abt hatte Hraban an Bischof Humbert von Murzburg († 9. Marz 842) einen Brief über die Verwandtschaftsgrade, in welchen eine She eingegangen werden könne, geschrieben; mit der Beantwortung Hrabans war Hatto nicht zufrieden; es gestel ihm nicht, daß Hraban alle Beweisstellen aus dem alten Testamente genommen hatte; denn Hatto hielt die Shegeste des alten Testaments für sein Jahrhundert nicht mehr passend. Er hatte dem Hraban zwei Fragen vorgelegt; die erste betraf das bereits an Humbert abgehandelte Thema, in welchem Grade der Verwandtschaft die She könne eingegangen werden; die zweite stellte Hatto darüber, was von jenen Men-

<sup>1)</sup> In hoc coenobio Rabanus ille Fuldensis abbas, postquam injustis odiis et calumniis suorum fratrum Fuldensium et aliorum quorundam cessisset, per totos annos quatuor exsul delituit, scribendi commentandique studio occupatissimus. Tamdiu autem Rabanus exsul hic Haymonis episcopi et veteris amici beneficio sustentatur, Conec in archiepiscopum Moguntinum vocetur. Torquati annal. Magdeb. ac Halberstad. ap. Boysen. monum. ined. rer. Germ. praec. Magdeb. tom. I. pag. 183. Die Zeitbestimmung, bas Praban sich bis zu seiner Erhebung zum Erzbischose bei Haymo ausgehalten habe, ist offenbar irrig, benn bas Praban sich auf den Petersberg zurückzog, sagt Rudolf ausdrückich; m. vgl. Schannat hist. Fuld. cod. prod. pag. 131. Riemann in seiner Geschichte des Bisthums Halberstadt (Halberstadt 1829. Th. I. S. 28.) erwähnt Krabans Auseuthalt dei Haymo, ohne über die Dauer besselben etwas zu bemerten.

schen zu halten sen, welche durch magische Kunfte oder bamonische Zaubergefänge bie Menschen tauschen und in einen andern Zustand versetzen sollen.

Hraban nennt in der Antwort den nenen Abt den ihm theuersten unter allen Menschen und den eifrigsten Hirten seiner Heerde; er nimmt die schon an Humbert beantwortete Frage wieder auf, führt, da er im neuen Testamente darüber Nichts habe sinden können, auch Beispiele aus den Batern auf, besmerkt aber dem Hatto; daß Gott der Urheber des alten, wie des neuen Testaments sey 1).

Die Beantwortung der zweiten Frage beginnt hraban mit der Anführung der Gesetze des alten Testamentes gegen die Zauberer, welche er in verschiedene Classen eintheilt und hiezu Beispiele von ihrer verschiedenen Thatigkeit, theils aus dem alten Testamente, theils aus der Mythologie, nebst Erklarungen aus Classern anführt 2).

Die Ansicht, welche Hraban von Zauberfünsten, Beschwöserungen, Wahrsagereien und bergleichen Dingen hatte, scheint in jenem Zeitalter die vorherrschende gewesen zu seyn, da wir sie auch bei Hintmar von Rheims wieder finden, der in seiner Schrift über die Chescheidungssache Raiser Lothars von den Hindernissen der Zeugung Veranlassung nimmt, von Liebestranken und andern zauberischen Kunsten zu sprechen 3).

<sup>1)</sup> Der Brief an humbert fieht bei Colvener tom. VI. pag. 165., ber an hatto ibid. pag. 166. Beibe Briefe stehen auch bei harzheim conc. germ. tom. II. pag. 226 seg.

<sup>2)</sup> Praban handelt von Magie und Bahrsagerei; zur Magie rechnet er die eigentlichen Magier, welche ihrer bösen Berke wegen auch malesie genannt würden, die Elemente erschütterten 2c.; dann die necromantici, hydromantici, geomantici, aeromantici, pyromantici, incantatores, arioli. Bon Bahrsagern führt er auf aruspices, augures, welche vom Apolio Pythius auch Pythones genannt würden, astrologi, genetaliaci, mathematici, horoscopi, sortilegi, salisatores. ed. Colvener. tom. VI. Harsheim. tom. II. pag. 328. Er beruft sich auf Barro und Lucanus.

<sup>3)</sup> Hincmarus Rhemensis de divortio Lotharii regis et Tetbergae re-

Wahrend seines Ausenthaltes bei Haymo wurde Hraban von Otgar besucht, der sich, wie aus einem bald darauf gesschriebenen Briefe Hrabans an ihn hervorgeht, noch im Erile besand. Otgar forderte bei dieser Zusammenkunft Hraban auf, über die Mittel, wie man für begangene Sünden Busse thun konne, ein Buch zu schreiben. Hraban war gleich bereit, diessem Bunsche zu entsprechen, und verfaste eine Busordnung in vierzig Capiteln aus den Verordnungen der Canonen und den Schriften ber Bater; besonders benützte er hiezu die Sammlung Dionystus des Kleinen, nach welcher die papstlichen Decrete angeführt sind. Mit diesem Werke sendete er auch dem Otgar die beiden nicht lange vorher versasten Briese an Humbert und Hatto.

Otgars Lage scheint nach bem Briefe, in welchem Hraban ihm die Busordnung widmet, noch sehr schwankend gewesen zu seyn. Hraban drückt seine Freude darüber aus, ihn, wenn auch nicht so bald, als er geglaubt hätte, gesehen zu haben, hofft, ihn auch später wieder einmal gesund sehen zu können, und spricht die Besorgnis aus, es möchte dem Erzbischosse Unglück begegnen, wodurch Hraban mit Traner und Bestürzung erfüllt werden würde 1).

Im Rloster des heil. Wigbert an der Bode foll auch das große, später unter dem Namen glossa ordinaria bekannte und bei der Erstlärung der Bibel im Mittelalter so beliebte Werk begonnen wors den senn, welches Noten und kurze Erklärungen enthält, die größ-

gines opp, tom. I. pag. 654 seq. Sinkmar führt noch mehr abergläubische Gebräuche als Hraban an.

<sup>1)</sup> Opp. ed. Colv. tom. VI. pag. 134. Quamdiu vos, sancte pater, sperabamus ad nos venturos, citius fore adventum vestrum optabamus. Sed quia, postquam abiistis a nobia, et moestos nos de abscessu vestro reliquistis, orandum nobis esse censebamus, ut divina majestas incolumes vos servans, concedat nobis iterum vos sanos videre, quia sanitas vestra sospitas est nostra. Si autem aliquid vobis adversi contigerit, tristes nos ac conturbatos sine dubio efficiet.

tantheils ben Commentaren Hrabans über die einzelnen Theile ber heiligen Schrift entnommen find 1).

Die angestellten Forschungen haben bieses Wert ber Feber bes Walafrid Strabp zugeschrieben, ber, von Hraban in ber Theologie unterrichtet, die Klosterschule in Reichenau in weits verbreiteten Ruf brachte.

Malafrib wan gegen 1842 Abt in Reichenau geworden. Da ex mehr bem Sendium oblag, als für die dienomischen Berbaltnisse; des Klosters sorgte, geriethen diese in Berfall (er selbst entwirft in einem Gedichte an Hraban ein dusteres Bild von ihnen }2).

Malafrid mußte das Kloster Reichenau auf einige Zeit verslassen, und es ist sehr wahrscheinlich, daß auch er dei Haymo, seinem und Hrabans gemeinsamem Freunde Zuslucht gefunden, und die glossn ordinaria dort begonnen habe. Hraban selbst hatte über alle Theile des alten und neuen Testamentes Glossen verfertigt 3); seine Sammlung von Glossen ist aber die jest in ihrer wahren und ursprünglichen Gestalt nicht ausgefunden worben. Zwar fand der kaiserliche Bibliothekar Lambeccius im

<sup>2</sup> Dorquetti fagt bom: Riofter St. Wioberti: En monumentis quibusdam hujus coenebii literariis, quae mihi communicabat venerandus
senior Johannes Winningstede, paster Quedinburgensis et patriae
suae Halberstadensis antiquitatum perstudiosus, animadverti poterat,
hoc in loco coeptam fuisse glossam ordinariam bibliorum sacrorum,
quam deinde communi consilio et opera per Rabanum, Haymonem
et alios doctrina praestantes viros Germaniae absolutam historiae
testantur: Torquati annal. Magdeb. ac Halberstad. ap. Boysen
monum. ined. rer. germ. tom. I. pag: 183;

<sup>2)</sup> Bibliotheca maxima patrum. tem. XV. pag 231 ad Hrabanum pro calciamentis.

Hrabano patri per verba precentia Strabo.

Ante aliquot menses spondebat epistola nobis,
Hue auctumnali venturos tempore missos,
Usibus ut nostris ferrent, quae nostra poposcit
Paupertas, sad spes miserum me vana fefelit.

Notherus de interpretibus divinarum seripturarum spud Pez thesaurus anecdot. Pars I. pag. 5.: Si glossulas volucris in totam scripturam divinam, sufficit Rabanus Magoneiacensis archiepiscopus.

Schlosse Ambras eine später ber Bibliothet in Wien einverleibte Handschrift, welche eine Sammlung von lateinischen und beutschen Slossen, die in der Ueberschrift dem Headan zugeschrieben wird, enthält und von Echart vollständig abgedruckt wurde '). Aber schon Johann Diekmann, Generalsuperintendent in Bremen, welcher noch vor Echart einen Auszug aus der Wiener Handschrift veröffentlichte '), hielt den konfusen Wörterhaufen, in welchem ohter dieselben Wörter mit ihrer deutschen Erklärung sich wiederholen, für eine Hrabans ganz unwürdige Arbeit, welche etwa aus Hrabans mündlichen Erklärungen der heiligen Schrift aufgezeichnet, und auf diese Weise zusammengestellt worden sep ').

In der alphabetischen Form, in welcher die Wiener Handschrift, und nach ihr der Abdruck, den Eckhart veranstaltete, das Glossar Hrabans giebt, kann es unmöglich von Hraban berrühren; dieß zeigt schon die Art und Weise, wie Hraban den Aristoteles und Porphyrius mit Glossen versah \*). Deshalb

hraban hatte bie Sammlung biefer Gloffen schon frühe begonnen, benn schon in bem Gebichte an Abt Ratgar um bie Zurudgabe seiner Bücher (m. vgl. §. 5.) fagt er:

Hinc quoque nunc constant glossae, parvique libelli, Quos, precor, indigno reddere praecipias.

<sup>1)</sup> Eckhart commentarii de rebus Franciae orientalis. tom. II. pag. 950-

Johannis Diecmanni specimen glossarii manuscripti latino-theotisci, quod Rabano Mauro, archiepiscopo Moguntino, inscribitur, illustrati etc. opus posthumum Bremae 1721. 4.

<sup>3)</sup> Ita tantum abest, fagt Johann Diefmann in ber Borrebe, ut hoc manuscriptum, ea, qua hodie prostat, forma Rabano auctori dare queam, ut id illo plane mihi indignum et mera potius rhapsodia esse videatur ex Rabani latino-theotiscis, quales modo descripsi, ejusdem item et aliorum latinis glossis, interrupto literarum alphabeti, cujus caeteroquin servari coepti indicia clarissima sunt, ordine, tumultuarie et admodum oscitanter consarcinata. Oscitantiam compilatoris ut accusem, otiosa et iisdem plane verbis passim obvia repetitio plus quam centum vocum facit, ut non pauciores, aequi pollentibus verbis expressas, praetermittam.

Ouvrages inedits d'Abélard pour servir à l'histoire de la philosophie scolastique en France, publiés par Victor Cousin. Paris 1836.
 Append. pag. 613 seqq.

sagt ein Critiker: « man konnte sich in der That von der ersten Gestalt des Originals nicht weiter entsernen, als man da den Einsfall hatte, die sammtlichen Worterklärungen, d. h. alle deutschen und zum Theil auch die lateinischen Glossen von ihrer Auseinsanderfolge zu trennen und sie unter die Reihe des Alphabets zu vertheilen. Welche Vortheile man sich dei einer solchen Umsarbeitung versprach, ist nicht leicht einzusehen; und wenigstens ist nicht sonderlich dadurch geholfen. Denn, wie billig, davon abgesehen, daß das Werk lateinisch soutsch ist, so muß man, ehe man das verlangte Wort sindet, oft beinahe den ganzen Buchstaben des Alphabets durchsuchen, weil Alles nur auf das Gerathewohl nebeneinander gesetzt ist; häusig hat man auch eine Wenge verwandter Wörter zusammengesägt, wodurch die alphas betische Ordnung gänzlich verschwindet.).»

Aus einer Tegernseeer Handschrift des eilsten Jahrhunderts hat Docen, Custos der königlichen Bibliothek zu Munchen, einzelne Glossen abdrucken lassen, und diese Handschrift fur das Glossarium Hrabans erklärt 2).

Die handschrift enthalt lateinische Erklärungen mit beutschen Interlinearglossen über das alte und den größten Theil des neuen Testaments nach der Reihenfolge der einzelnen Bucher; aber auch in ihr können wir Hrabans Glossar nicht wieder sinden, denn die Erklärungen zu den einzelnen Stellen der heiligen

<sup>1)</sup> Miscellaneen zur Geschichte ber beutschen Literatur, neu aufgefundene Denkmäler ber Sprache, Poesse und Philosophie unserer Borfahren enthaltend, herausgegeben von Bern. Jos. Docen. München 1807. Bb. I. S. 185.

<sup>2)</sup> Miscellaneen. Bb. I. S. 171.: Mein Auge heftet sich hier, wie durch einen unwilltührlichen Zug auf den vor mir liegenden alten Coder von Tegernsee. Bas ich bisher schon dunkel gedacht hatte, scheint sich jest zur Gewisheit aufzuhellen, und ich wage es, mit zuversichtlichem Tone zu antworten: Seht, hier ist es noch, das Bert des Pradanus, von dem Rotter in so klaren Borten spricht u. s. w. Die Glossen, welche Docen aus dieser Handschrift im glossarium lazino-theotiscum. pag. 197 seq. abdrucken ließ, hat er mit dem Buchstaden A bezeichnet.

Schrift, welche sich in ben Tegernseeer Handschrift finden, stimmen gewöhnlich nicht mit denen überein, die Hraban in seinen Commentaren zu den einzelnen Buchern angenommen hat, oder zeigen sich doch, selbst wenn jene Uebereinstimmung statt findet, als das Produkt einer felbstständigen, von der eregetischen Mesthode, die sich in Hrabans Schriften sindet, verschiedenen Arbeit 1).

Im Jahre 844 war Hraban wieder von Haymo zurückgestehrt; dem er sendete zwei Monche von Fulda, Aschrif und Ruodbert, nach Rom, dem Papste sein Wert über das Lod bes heitigen Areuzes als ein Zeichen der Ehrfurcht zu übersbrützen. Die beiden Monche hatten den Papst Gregor IV. welchem Hraban sein Wert bestimmt hatte, bei ihrer Ankunft im Rom nicht mehr am Leben getroffen, und das Wert dem Papste Sergius überreicht. Auf ihrer Reise waren Aschrif

<sup>1)</sup> Der Berfasser bieser Glossen beruft sich auch auf einen spstematischen Unterricht in der Schrifterklärung, wie er, als Haban in Fulda unterrichtet wurde, wohl noch nicht ertheilt werden konnte. Er bemerkt zu I Reg. XIII, 1.: Filius unius anni erat Saul, cum regnare coepisset, id est. Saul filius unum annum habens. De his Boseth dictus est, quia post mortem patris duodus annis regnarit super laraël absque tribu Juda. Dicuat quidam, sieut et magister noster, quod pro parte totum positum sit, quum adhuc erat in ventre matris suae, quando Saul regnare coepit, tamen in ipso anno natus est, et duodus annis regnavit. Sed Hebraei de ipso Saul hoc intelligunt etc. Nunc perpende, lector, qualis tibi sensus melias placet, et eum tene.

<sup>2)</sup> Annal, Fuld. ad annum 844.: Rhabenus quoque sophista et sui temporis poëtarum nulli secundus, librum, quem de laude sanctae Crucis Christi, figurarum varietate distinctum, difficili et mirando poëmate composuit, per Aschricum et Ruotbertum, monachos monastarii Fuldensis, Sergio papae sancto Petro offerendum transmisit. Pertx monum. hist. germ. tom. I. pag. 364. Petrus hibitothecanius fest bie Handlung in das nächste Jahr: Hradanus monachus laudes crucis carmine composuit, et Sergio transmisit. ibid. pag. 447. Daß die Uebersendung an den Papst Gregor IV. geschen sollte, zeigt das opp. tom. I. pag. 276. besindliche Bild mit der Umschrist:

und Ruobbert zu Eberharb, bem Grafen von Fridul, bem Gemahfe ber Gifela, Raifer Ludwig des Frommen Tochter, getommen, und von ihm sehr gastfreundlich aufgenommen worden. Durch fle stellte ber Graf, welcher im Besite einer bebeutenben Bibliothet war, wie fein fur bie Litteraturgeschichte jener Zeit charatteristisches Testament zeigt, die Bitte an Braban, ihm eine Abschrift jenes Wertes mitgutheilen, und fendete, um jene Bitte in Erinnerung zu bringen, einen eigenen Boten, Gagaugard, an Braban, burch welchen biefer ber Bitte bes Grafen will-Mit Raifer Lothar stand Hraban fortwahrend in Ber-Braban hatte ihm feinen schon fruber für Bischof bindung. Kriedrich von Utrecht verfaften Commentar aber Jofta überfenbet. Lothar nahm biefes Geschenk freudig auf und verlangte von Graban eine Ertlarung bes Anfangs ber Genesis, und ber Propheten Jeremias und Ezechiel. Er schrieb an Braban zwei Briefe, von benen ber eine nur fur Braban allein bestimmt war, ber andere aber am Anfange bes Commentare über Eges diel fteben follte. Der erfte Brief, aus bem aber Lothar und fein Berhaltniß ju Graban nabere Runde ju erholen mare, ift verloren gegangen, in dem zweiten drudt ber Raifer fein Berlangen aus, Graban wieder einmal personlich zu sprechen, ems pfiehlt sich feiner freundschaftlichen Gesinnung, und lobt feinen jegigen Aufenthalt in ber Ginfamteit ber Berge, welche far'ben innern Menschen so forberlich sep, ba weber Neib noch Schmeis chelei feine Seelenruhe store '). Hraban versicherte ben Raifer

Pontificem summum, salvator Christe, tuere,
Et salvum nobis pastorem in saecula serva,
Praesul ut eximius sit rite Gregorius almae
Ecclesiae custos, doctorque fidelis in aula.
Papft Gregor IV. starb am 25. Januar 844; ihm folgte am 10.
Kebruar Sergius II. auf bem papstlichen Stuhle.

Placet, inquam, habitatio tua nobis: si creditur ab omni jactantia aliena. Plus enim interiorem hominem rustica montium solitudo, quam regalis urbium pulchritudo delectat, ubi nulla divitis invidia tranquillum pectus hilari mentitur intuitu, nec fucati sermonis

in seiner Antwort, daß er stets im Gebete für das kaiserliche Wohl stehe, und verweist ihn, hinsichtlich seiner Bitten wegen der Erklärung der Genesis und des Jeremias auf die bereits von ihm vollendeten Werke, von denen er das über Jeremias schon an den Kaiser gesendet habe; den Ezechiel aber habe er dem kaiserlichen Wunsche gemäß, wie den Jeremias, in zwanzig Buchern bearbeitet.

In dieselbe Zeit fällt auch eine andere Arbeit Krabans, in welcher er Alles, was nach den Ansichten seiner Zeit Gegenstand der wissenschaftlichen Bildung und des gesehrten Untersrichts war, in zwei und zwanzig Büchern darstellte. Wie die Alten über die Natur der Dinge und die Etymologie der Namen und Wörter Vieles geschrieben haben, sagt Hraban in der Borrede an Haymo, so wolle er für ihn ein Werk schaffen, welches nicht nur dieses, sondern auch die mystische und historische Erklärung der Gegenstände enthalte. Das Buch trägt die Ausschrift: de universo, weil es sich mit allen möglichen Gegenständen des menschlichen Wissens beschäftigt, und gleichssam eine Universal «Encyclopädie nach den Begriffen jener Zeit bildet 1).

In der Zueignung an Haymo erinnert Hraban ihn freundlich an jene Zeit, wo sie zusammen dem Studium der heiligen Schkift und der Classister ergeben waren; die ersten funf Bucher behandeln besonders kirchliche Gegenstände. Das erste Buch handelt von Gott, den gottlichen Personen, der Dreieinigkeit und den Eugeln; das zweite und dritte von den merkwürdigen Personen des alten Testaments, den Patriarchen und Propheten; das vierte Buch von den Personen, welche zum neuen Testamente gehören, den Evangelisten und Aposteln, den Märtyrern, der Kirche und Synagoge, der Religion und dem Glauben, den Cleritern, Wonchen und Gläubigen, von Häresse und Schisma, den Glaubensbekenntnissen, den heiligen Sakramenten<sup>2</sup>), dem

adumbrata blanditiis artifici scelere mutua fabricatur astutia. Praef. in Ezechiel. tom. IV. pag. 196.

<sup>1)</sup> Opp. ed. Colvener, tom. I, pag. 41-272.

<sup>2)</sup> Das Bort sacramentum gebraucht Graban febr baufig und in ver-

Erorcismus, bem Symbolum, bem Gebet und Fasten, ber Rene, Beichte und Genugthunng. Das fünfte Buch handelt von der heiligen Schrift des alten und neuen Testaments und ihren Berfassern, den Canonen der Evangelien und Concilien, dem Ostercyclus, den Kirchenvatern und den Opfern.

Die nun folgenden Bucher behandeln fast alle übrigen Gegenstände des menschlichen Wissens; das sechste und siedente Buch begresst den Menschen und dessen Berhältnisse, Berwandtsschaft, Ehr ic. Das achte Buch handelt von dem Thierreiche und den verschiedenen Gattungen desselben; das neunte Buch von der Welt und den Weltgegenden, den Elementen, den Gesstirnen u. s. w.; das zehnte Buch von der Zeit und dem Zeitmaße, von den Weltaltern, den Festtagen, dem Sabbath und Sonntage; das eilste Buch vom Wasser, dem Meere, den Flüssen, Quellen, von Schnee, Regen und Eis, Hagel, Thau, Rebel u. s. w.; das zwolfte und dreizehnte Buch von der Erde und der Beschassenheit derselben; das vierzehnte Buch von den Gebäuden und ihrer verschiedenen Eintheilung; das fünfzehnte von Phislosophen, Poeten, Sibyllen, Magiern, heidnischen Gebräuchen und heidnischen Gottheiten; das sechszehnte von der Sprache; das

fciebener Bebeutung, oft im weitesten Ginne bes Bortes für alles Geheimnisvolle bes alten und neuen Testamentes. De universo lib. V. cap. XI. giebt Praban folgenbe Erflärung von ben firchlichen Saframenten: Sacramentum est in aliqua celebratione, cum res gesta ita fit, ut aliquid significare intelligatur, quod sancte accipiendum est. Sunt autem sacramenta baptismus et chrisma, corpus et sanguis domini, quae ob id sacramenta dicuntur, quod sub tegumento corporatium rerum virtus divina secretius salutem corundem sacramentorum operetur. Unde a secretis virtutibus vel sacris sacramenta dicuntur. Eben so de institut clericorum. lib. I. cap. 24. und de sacram, divin. tom. VI. pag. 69. Rach biefer Definition find auch ber Leib und bas Blut bes herrn zwei Saframente, weil bier ein zweifaches tegumentum corporale flatt finbet. Daber fagt Praban auch: de residuis duobus sacramentis, hoc est, corpore et sanguine domini, quaeri potest etc. Die Buffe tonnte nach biefer Definition nicht mit unter ben Saframenten aufgeführt werben; benn ihr mangelte bas tegumentum corporale.

stebenzehnte von Steinen und Metaken; das achtzehnte von Maaß, Gewicht und Zahl, von der Musit, den Krankheiten und Arzneien; das neunzehnte vom Landbau und den Gewächsen; das zwanzigste vom Krieg und den Kriegsgeräthen; das einundzwanzigste Buch von kunklichen Arbeiten, Gemälden, Farben, Kleidungen, vom Schmuck u. s. w.; das zweiundzwanzigste vom Lische und von Lisch nnd Hausgeräthen.

Im October des Jahres 845 war Ludwig, der König von Bayern und Ostfranken, im Kloster Hersfeld, um einen Streit zu schlichten, der sich zwischen Otgar, welcher von Ludwig Berzeihung erhalten hatte, und dem Abte Brunward von Hersfeld über Zehenten in Thüringen erhoben hatte. Auch Hraban hatte zur Beilegung dieses Streites beigetragen, und den Abt Brunward, an welchen er mehrere Briefe geschrieben, zur gütlichen Ausgleichung mit Otgar ermahnt 1).

Bei seinem Aufenthalte in Hersfeld erinnerte sich der König, während sener Berhandlung, bei welcher der Rame Hrabans als Bermittlers nicht ungenannt geblieben seyn durste, wohl an dessen Berdienste, und an das frühere Berhältniß zu ihm, das durch seine Anhänglichkeit an Lothar gestört worden war, und ließ Hraban nach Rathesdorf zu sich rusen. Bei der Unterredung, welche der König dort mit Hraban über die Auslegung der heiligen Schrift hielt, äußerte Ludwig den Wunsch, eine allegorische Erklärung der Gesänge in der heiligen Schrift von

<sup>1)</sup> Ludovicus venit ad Herolfesfeld 2. Cal. Nov.. et privilegia monachis dedit, suoque sigilio munivit. Monachi quoque ejusdem Hersueldensis monasterii reconciliati sunt cum Otgario archiepiscopo etc. Lambort. Schaffnab. ad annum 845. Damit stimmt auch eine alte Rachricht bei Bent hessische Lambesgeschichte, Urfundenduch zum zweiten Bande S. 24. überein. Nach Kopp Palasogr. I, 405. gebörte das Diplom König Ludwigs, welches dei Went Theil III. S. 21. mit der Jahreszahl 850 steht, in das Jahr 845. Ein Fragment eines Briefes, worin Praban den Abt Brunward ermahnt, seine Mönche zu Otgar zu schieden, und ihn ihrer Excesse wegen um Berzeihung zu bieten, steht dei den Magdeburger Centuriatoren. Centuria IX. e. VI. col. 483.

ihm zu haben. Hraban erwiederte, baf er biefe ichon verfertigt habe; nach seiner Ruckehr in bas Kloster fiel es ihm aber bei, baß er bie Gefange bei Jefaias und habatut nicht bearbeitet habe. Er fammelte baher alle in ein Werf und überfenbete sie bem Ronige mahrend ber Kasten 1). Die Auslegung hatte Graban, fowohl nach ber Itala, als nach der Ueberfenung bes heil. hieronymus vollenbet, die Gefange felbst aber nach ber Reihenfolge geordnet, wie sie bei ben laudes in der Kirche gebrauchlich waren: am Sonntag ben Lobgefang ber brei Rnaben im feurigen Ofen, in ber zweiten Ferie ben Gefang aus Jefaias, in welchem die Ankunft bes Erlofers gepriesen wird, in ber britten ben Gefang bes Gzechias, in ber vierten ben ber Prophetin Anna, in ber funften ben Gefang ber Igraeliten bei ihrem Auszuge aus Megnpten, in ber fechften Ferie ben Befang aus Sabatut, in welchem bie Geheimnisse bes Leibens, ber Auferstehung und ber himmelfahrt bes Erlosers geschildert werben, am Samstage ben Gesang aus Deuteronomium, in welchem bie Wohlthaten Gottes gegen bas jubifche Bolf bargestellt werben. Diesen fugte er bie Lobgefange bes Bacharias und der heiligen Jungfran bei, von denen der erstere taglich bei ber Matutine, ber lettere bei ber Besper gesungen werbe. Bei feinem Aufenthalte zu Rathesborf verlangte ber Ronig von Braban auch eine Abschrift seines Wertes de universo, und Braban faumte nicht, eine folche mit einer Borrebe voll Lobed= erhebungen Ronig Ludwigs zu überfenden 2).

<sup>1)</sup> Nuper quando ad vos in cellula monasterii nostri, quae vocatur Ratestorph, vocatus veni, et sermo fuit inter nos de ecripturis sacris, persuadere mihi dignati estis, ut cantica, quae in matutinis laudibus sancta psallit ecclesia, volis allegorico sensu enponerem etc. Opp. tom. VII. pag. 293. praef. in cantica ad Ludovicum regem.

<sup>2)</sup> Nuper quoque quia vos. quando in praesentia vestra fui, compertum vos habere dixistis, aliquod opusculum me noviter confecisse de sermonum proprietate et mystica rerum significatione, quod etiam a mea parvitate postulastis vabis dirigi: feci libenter, quod

Die Erneuerung bes freundschaftlichen Berhältnisses mit dem Könige blieb für Hraban nicht ohne Erfolg. Als Erzbischof Otgar im April des Jahres 847 gestorben war, wurde Hraban durch die Gnust der Fürsten des franklischen Bolks und die mit ihr übereinstimmende Wahl des Elerus und des Volkes, wie Abt Hatto in einem Briefe an Papst Leo sagt, auf den erzbischöslichen Stuhl von Mainz erhoben.), und erhielt im Juni desselben Jahres die bischössliche Weihe?).

Auf den Auftrag König Ludwigs berief Hraban eine Provincialspnode auf den Beginn des Monats Oktober nach Mainz. Es versammelten sich dort die Bischösse Samuel von Worms, Gozdald von Würzburg, Baturat von Paderborn, Ebbo von Hildesheim, Gerbrath von Chur, Haymo von Halberstadt, Waltgar von Berden, Otgar von Eichstädt, Lato von Augsburg, Salomo von Constanz und Gebhard von Speyer mit vielen Chordischösen und Aebten; auch Ansgar, der vertriebene Erzbischof von Hamburg, war nach Mainz gekommen, um dem Könige und der Synode die traurige Lage der nordischen Mission vorzustellen, welche durch den Einfall der Rormannen und durch die Entziehung der Zelle Turholt in Flandern von Allem entblößt war.

Die Bischofe und Cleriker bereiteten sich durch dreitägisges offentliches Gebet und Fasten zur Synode vor, ordeneten in der ersten allgemeinen Jusammenkunft ein besonderes Gebet für den Ronig und die königliche Familie an, und theilsten sich dann in zwei Abtheilungen, deren erste aus den Bis

petistis, et ipsum opus vobis in viginti duobus libris terminatum transmisi. Praef. ad Ludovicum. Opp. tom. I. pag 51.

<sup>1)</sup> Rabanum, Fuldensem abbatem, cum magno favore principum gentis Francorum et consentanea cleri et populi electione Moguntinensis ecclesiae archiepiscopum esse ordinatum. Cent. Magdeb. cent. IX. col 137.

<sup>2)</sup> Otgarius Mogontiacensis episcopus 11. Cal. Maji obiit, in cujus locum Rhabanus ordinatus est 6 Cal. Jul., qui in eodem anno. jubente Hludovico rege, apud Megontiacum synodum habuit circa Calendas Octobris. Annal. Fuld. ad-annum 847. Pertz tom. I. pag. 365.

schöfen und Chorbischofen mit den Priestern und Diakonen, die zweite aus den Aebten und Monchen bestand. Die erste Abstheilung hatte zur Aufgabe, sich mit der Bervollkommnung der christlichen Bildung und der Verbesserung der kirchlichen Bershältnisse, die letztere, sich mit der Beförderung des Monchelebens zu befassen. Daher sindet sich auch in den Canonen Beides berücksichtigt.

Das Synobalschreiben an ben König führt Klage über die Mißhandlung der Geistlichen und die Beraubung des Kirchengutes. In unserer Zeit, schreiben die Bischösse dem Könige, werden weder die heiligen Orte in Ehren gehalten, noch die Diener des Herrn gebührend geachtet, sondern im Gegentheil diesenigen, denen Ehre gebührt, gepeitscht, beraubt und mit verschiedenen Unbilden beleidigt. Daher hat uns die große Roth gezwungen, wegen dieses Zustandes an Euch Beschwerde zu sühren und zu bitten, daß die Kirche Gottes mit ihren Dienern und die Immunität ihrer Güter, wie sie unter dem Schuze Eurer Vorsahren gesichert war, so auch in jeziger Zeit durch Euch geschützt und unverlest verbleibe 1).

Die Beschlusse der Synode enthalten daher auch Strafen über die Verletzung der Immunität der Kirchengüter und über Priestermord; von andern Verbrechen behandeln sie den Mord, den nicht vorsätzlich verübten Todtschlag, die Blutschande und den Vatermord, welcher häusig vorgekommen seyn muß, weil der einundzwanzigste Canon sagt, daß die Vatermorder

<sup>1)</sup> Proh dolor. his temporibus nec loca sancta venerantur, neque ministri dei condigne honorantur; sed versa vice illi, qui honorari debuerunt. flagellantur, spoliantur atque diversis calumniis franguntur. Unde necessitas magna nos coëgit pro hac re ad vos reclamare et petere, ut, sicut apud antecessores vestros, reges et imperatores, qui ante vos fuerant, konorem sancta dei ecclesia habuit, et per immunitatem eorum possessiones ecclesiasticae inconvulsae perstiterunt, manentesque in eis semper illaesi perseveraverunt; ita apud vos modernis temporibus incontaminatae permaneant. Harsheim conc. germ. tom. II. pag. 153.

überall herumfiesen, und verschiedenen Lastern frohnten. Sie sollen nach Borschrift der Synode an einem Orte bleiben und strenge Buse thun, um Gottes Zorn zu verschnen. Ehe und Kriegsbienst werden ihnen untersagt 1).

Anherdem beschäftigte sich die Synode auch noch mit einer gewissen Thiota, welche aus Oberdeutschland nach Mainz getommen war. Sie gab sich für eine Prophetin ans, verfündigte den nahen Untergang der Welt, und hatte dadurch in dem Bisthume Constanz unter dem gemeinen Bolke große Unruhen veranlaßt. Man brachte ihr Geschenke, empfahl sich ihrem Gebete, und selbst Cleriker hiengen ihr an und betrachteten sie als eine vom Himmel gesandte Lehrerin. Bon der Synode über ihr Benehmen zur Nede gestellt, bekannte sie, daß schändliche Gewinnsucht und der Nath eines unwürdigen Priesters sie zu diesem Betruge verleitet habe, und wurde zur öffentlichen Züchtigung verurtheilt<sup>2</sup>).

Auch die Bitten Ansgars blieben von dem Könige und der Synode nicht unberücksichtigt; der König, welcher sich der nordischen Mission sehr annahm, beantragte die Bereinigung des erledigten Bisthums Bremen mit dem Hamburger Erzbisthum. Die Synode genehmigte dies; da aber Bremen zur Metropole Coln gehörte, und die hiezu nothwendige Einwilligung des Metropoliten nicht eingeholt werden konnte, weil der erzbischöfliche Stuhl von Coln erledigt war, so konnte dem Erzbischofe Ansgar einstweilen nur die Verwaltung der Discese Bremen übertragen werden.

<sup>1)</sup> Sed quia in modernis temporibus parricidae profugi currunt per diversa, et variis vitiis atque gulae illecobris deserviuits vielius nobis videtur, ut in uno loco manentes poenitentia distribut semet ipsos castigent, si forte a domini bonitate indulgentiam facinoris sui percipere mereantur. Non enim eis licebit ultra militiae cingulum sumere, et nuptiis vel conjugiis copulari, quia saeri canones hoc eis non consentiunt. Harzheim loc. cit. pag. 138. In biese Zett bürsie der Brief Prabans an den Clerus, von Straßburg (im Anhange Ar. IV.) gehören, in weichem er sich über den Batermord ausspricht.

<sup>2)</sup> Harzheim loc cit bag 160.

Hier begegnet uns in der Lebensgeschlichte Hrabans wieder jener Gottschalk, welcher von der Synode zu Mainz im Jahre 829 die Erlaubnis erhalten hatte, aus dem Monchestande zu treten, aber durch Hrabans Gegenwirkung genöthigt worden war, in demselben zu verbleiben. Gottschalk verließ Fulda noch im jugendlichen Alter; denn er hatte kaum ein Jahr Unterricht in den höhern Wissenschaften erhalten.), und begab sich in die Erzdicksese Rheims in das Kloster Ordais, wo er sich, ohne weitern Unterricht mit dem Lesen der heiligen Bäter, besonders den Werken der heil. Augustin und Fulgentius, über die Gnadenwahl und Prädestination beschäftigte, und seiner Anhänglichsteit an den Kirchenlehrer Fulgentius wegen, auch Fulgentius genannt wurde?).

In einem Alter von vierzig Jahren wurde er von Richbold, einem Chorbischofe, ohne Borwissen des Didcesanbischofes zum Priester geweiht, und sendete von Orbais aus Briefe, die seine Ansichten über eine zweisache Prädestination, der Guten und der Bosen, enthielten, an seine Freunde. Seine Lehre wurde von ihnen nicht bestritten; nur von einem, dessen Ramen aber Gottschalt nicht nennt, wurden Einwendungen gegen dieselbe gemacht. Besonders hatte er sich an Ionas von Orleans († um 842), Servatus Lupus und Marquard von Prüm gewendet.

<sup>1)</sup> Dieß fagt Gottschalt von sich selbst in dem Gevichte an Ratramn: Epistola Gotteschalci ad Ratramnum apud Cellot, historia Gotteschalci praedestinatiani, Parisiis 1685. append. pag. 415.:

sed et haec veraciter addo,

Quod nimium metuo tibi respondere, quod imo in seisu teneo, quia torpes pectore bruto, Inscitiae plenus, multoque errore voluptus, Sermone incultus, veteri quoque jure solutus, Quamlibet hoc modico usus sim sub tempore pauco. Namque magisterio via uno subditus anno, Nec didici deinceps, dublis ambagibus anceps, Stultorum princeps, abrupta per omnia praeceps, Nemo fait mihi diux, ideo minime patuit lux etc.

<sup>2)</sup> Bibl. maxime patrum. tom. XV. pag. 282.

<sup>3)</sup> Denique sunt multi, domino donante, magistri,

Während seines Aufenthaltes in Orbais war Gottschalt nach Rom gewallsahrtet und wieder in sein Kloster zurückgekehrt. Ohne Wissen und Erlaubniß seines Abtes, Baco von Orbais, verließ er später gegen das Jahr 846 das Kloster, und gieng wahrscheinlich noch einmal nach Rom, um die Gräder der heisligen Apostel zu besuchen ').

Auf der Ruckreise hielt er sich bei dem Grafen Sberhard von Friaul auf, welcher seiner Gastfreundschaft wegen bekannt war, und trug dort seine Lehre von der zweisachen Pradestination vor, welche ihm überall viel Anhänger gewann.

Im Februar bes Jahres 848 hatte König Ludwig mit Lothar zu Coblenz eine Zusammenkunft. Lothar suchte ihn ver-

Hac regione siti, ingenio locuplete beati: Unde Palatina plerique morantur in aula, Ad hos, atque alios per barbara regna locatos Cornua his avidus porrexi scripta diebus. Orans magnopere, dignentur ut ocius inde Respondere mihi ceu scis vehementer egenti, Estque Augustini his sententia missa beati, Quam liquido exposui, auctori quadrando poposci, Nempe tribus horum studui proprium indere sensum Marcaudo, Jonae atque Lupo rutilantibus ore; Poscens obnixe satagant ut vera referre. Proposita est reliquis tantummodo quaestio cunctis. Obposui sane, objicitur, quod parte ab utraque Nemo, sed excepto quid adhuc mihi reddidit uno? Qui cum sit cautus, simul et catus, est moderatus; Sic jam terna sui librans responsa labelli, Ut demto neutri pleno discrimine parti Congruat: unde tibi recitanda haec utraque duxi. Respondere alii properant dum mente sagaci etc.

1) Bon ber ersten Ballfahrt spricht Balafrib Strado in seinem Gebichte an Gottschaft bibl. maxima patrum tom XV. pag. 232. welches turz nach berselben geschrieben zu sepn scheint; von ber zweiten spricht Hintmar de praedestinatione cap. II. in allgemeinen Ausbrücken: Quique de monasterio irregulariter exiens etc.; bie annales Bertiniani bagegen sagen: Italiam specie religionis aggressus etc.

geblich gegen Carl zu gewinnen. Ludwig verließ Coblenz, um die Rüstungen zu einem Feldzuge gegen die Böhmen zu betreisben '). Während die Heereszüge sich sammelten, traf Hraban am Hose des Königs im Lahngan mit dem Bischose Noting, der zum Nachsolger des Bischoss von Verona ernannt war, zusammen, und besprach sich mit ihm über die Häresse, welche in der neuen Prädestinationslehre liege. Es wurde unter ihnen ausgemacht, daß Hraban ein Werk schreiben solle, um den Irrthum zu widerlegen, daß berjenige, welcher zum Leben prädestinirt sen, nicht zu Grunde gehen, und der zum Tode Prädestinirte nicht selig werden könne ').

Hraban saumte auch nicht, sein Bersprechen, das er dem Bischofe Roting gegeben hatte, zu erfüllen. Er sendete ihm ein kleines Werk (opusculum) über die Pradestination\*). Wenn

Pertz tom. I. pag. 443. Annal. Fuld. ad annum 848. tom. L. pag. 365.

<sup>2)</sup> Nuper quando ad serenissimum imperatorem Ludovicum in transitu expeditionis hostilis pago Loganae venisti, et ibidem mecum locutus es de haeresi, quam quidam de praedestinatione dei inique contendunt etc. Epist. ad Notingum. ap. Sirmond. opera tom. II. pag. 1312.

<sup>3)</sup> Das Wert ift von Ughelli und Sirmond herausgegeben worden. Ughelli gab bie beiben Briefe an Roting und Eberhard aus einer Panbidrift beraus, welche Bifchof Theobalb von Chiufi, ein Zeitgenoffe Brabans, ber öfter mit ibm am Sofe bes Raifers gufammentam, bem Rlofter Amiati gefchentt batte. Das Bert ift überschrieben: Viro venerabili et omni nomine dignissimo Notingo, electo episcopo, Hrabbanus in Christo salutem (Sirmond. opera tom. II. pag. 134.) Roting war nämlich jum Rachfolger bes Bischofes Rotald von Berona bestimmt; baber wird er auch in einem Diplome Raifer Lothars vom 22. Aug. 843 (bei Lupus cod. dipl. Bergom. I. 703.) Veronensis ecclesiae vocatus episcopus que nannt, und ber Monch Rubolf fagt bei ber Aufgablung ber Schriften Prabans: ad Notingum quoque episcopum Veronensem scripsit, lib. I. Roting wurde jedoch nie wirklicher Bifchof von Berona, fonbern erhielt fpater bas Bisthum Bredcia. 218 Bifchof von Bredcia und faiferlicher Sendbote erscheint er auf bem Concil ju Rom im 3abr 853.

ber vernanftige Menfch, fagt Draban im Eingange biefes Wertes, die Kräfte seiner Ratur und die Macht seines Schöpfers richtig erkennen wurde, fo wurde er fich nie in thorichte Fragen verwickeln, und Dinge, welche ber chriftlichen Religion zuwiber find, weder im Sinne hegen, noch weiter verbreiten. Da aber ber alte Keind, welcher vom Anfange an mit Reid gegen bas heil der Menschen erfüllt sey, niemals aufhöre, in die Saat bes herrn Unfraut zu schen, so erzenge er auch burch eitles Gerebe ber Menschen nicht nur unnage, sondern auch schadliche, von Gotteslafterungen erfüllte Aussprüche, so das Einige Gott zum Urheber ihres Berberbens machen, indem sie fagen, wie die Menschen, welche burch Gottes Borberwiffen und seine Borherbestimmung zur Theilnahme am ewigen Leben berufen feven, felig werben mußten, fo murben auch die, welche bem ewigen Berberben entgegen geben, burch bie Borberbestimmung Gottes bazu genothigt, und konnten ihrem Untergange nicht entrinnen.

Das Ungereimte solcher Behauptungen könnten auch die Ungelehrten einsehen; denn dersenige, welcher alles Gute erschaffen und alle Bolker der Erde zum heil befähigt habe, nach dessen Willen alle Menschen selig werden und zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen sollen, zwinge Niemanden zum Verderben, sondern bewirke vielmehr, daß, wer den rechten Glauben und gute Werke zeige, zum ewigen Heile gelange.

Wenn, wie jene meinen, die Borherbestimmung Gottes ben Renschen wider seinen Willen jur Gunde treibe, wie konnte Gott als gerechter Richter den Sunder verdammen, der nicht freiwillig, sondern gezwungen gestündigt hatte?

Indem Hraban biese Grunde weiter fortführt, verwirft er die Meinung, als wirke die Borherbestimmung Gottes bei allen Menschen entweder zum Guten oder zum Bosen, und entwickelt ben Begriff der Pradestination aus einer dem heil. Augustin unterschobenen Schrift 1).

<sup>1)</sup> Augustini opera ed. Antverp. 1700 tom. X. hypomnesticon contra Pelagium lib. VI. cap. II.

Pedvestination, sagt er, tomme vom Borberschen, sich vorher Ereignen over Borberordnen eines Zutinskigen; Gott, dem
das Borberschen nicht zufällig, sondern wesentlich sep, wisse
Alles, ehe es sep, edenso vorher und prädestinire es, und zwar
deshalb prädestinire er es, weil er es so vorherwisse, wie es
sich ereignen werde. Deshald sage auch der Apostel, diesenigen,
welche er vorhergekannt habe, habe er anch prädestinirt (Rom.
VIII, 29.).

Aber nicht Alles, was Gott vorherwisse, prabestinire er auch; das Bose wisse er zwar vorher, aber pradestinire es nicht, das Gute aber wisse er vorher und pradestinire es.

Hraban beweist nun aus dem alten Testamente, daß den Sündern für ihre bosen Werke die Strafe vorher verfündet werde, und den Gerechten für ihre guten Handlungen Belohnung verheißen, und aus dem neuen Testamente, daß der Glande an Christus, der durch die Liebe thätig wirke, das wahre Heil der Menschen sey, und Niemand, der an ihn glaube, zu Grunde gebe; wie könnten nun jene eitlen Schwäger behaupten, sagt er, daß der rechte Glaube und die guten Werke dem Menschen Richts nügen, weil Niemand, der nicht dazu prädestinirt sey, zum ewigen Leben gelange, da Prädestination nichts Anderes ist, als das Geschent des Lebens, nicht aber die Berdammnis zum Berderben.

Auf vielfache Weise verstricke sich berjenige in Schuld, sagt Hraban, ber das Gut der Prädestination zum bosen Sinne wende, er nenne den Schöpfer, der das hochste Gut sep, bose, weil er sein Werk vergebens und ohne Ursache zu Grunde gehen lasse, er bezüchtige die Wahrheit selbst, welche in der Schrift den Guten das ewige Leben, den Bosen Strase vertündige, der Lüge; er nenne Gott statt eines gerechten Richters einen ungerechten, und scheue sich nicht vor der Erdichtung, der Erlöser habe sein Blut vergebens für die Welt vergossen, da er densenigen, die an ihn glauben und auf ihn hoffen, wegen der Rothwendigkeit der Prädestination nicht helsen könne u. s. w., und schließt mit den Worten, durch solche Behauptungen sep der Mensch sich selbst am Meisten seind; denn er bereite nicht

nur sich zum ewigen Feuer, sombern mache and Andere burch Berführung ber ewigen Berdammniß theilhaft, für welche er ohne Zweifel gleichfalls die gebührende Strafe tragen werde.

Un die Zenanisse der heiligen Schrift reiht Hraban die Ausfpruche ber Bater über Prafcieng, Prabestination, Gnabe und freien Willen, unter ihnen eine Stelle ans ber schon erwähnten, bem Augustin unterschobenen Schrift gegen die Pelagianer, welche viel zur Beendigung bes Streites hatte beitragen tonnen, in welcher gefagt wirb, daß nicht bie Bofen als folche, fondern nur die Strafe ihnen pradestinirt fen, und ermahnt am Ende ben Noting, fest zu glauben und Andere zu lehren, daß Gott die Guten und die Bofen vorhergekannt, die Erstern jum ewigen Leben pradestinirt, bas emige Berderben der Letstern aber nur vorhergewußt, nicht pradestinirt habe, bag Jeder, ber selig werden wolle, burch die Gnade bas ewige Leben erlangen, durch den freien Willen unter Leitung Gottes ben ewis gen Lohn verdienen konne, Niemand aber die Geheimnisse Gots tes zu erforschen sich erfuhnen solle, damit er nicht statt ber Wahrheit bem Falschen, statt bes Glaubens bem Irrthume folge, und in das ewige Verderben verfinte.

Noch im April des Jahrs 848 schrieb Hraban auch an den Grafen Eberhard von Friaul '); er dankte ihm am Eingange seines Briefes für die Gastfreundschaft, mit der er so viele aufnehme, und die er auch den beiden Mönchen aus Fulda erwiessen habe, und geht sogleich dann auf Gottschalks Lehre über, welche er gerade so entwickelt, wie er in seiner Schrift an Nosting im Allgemeinen die neue Lehre von der Prädestination, ohne Gottschalks zu erwähnen, dargestellt hatte. Es sey in Deutschland bekannt, schreibt Hraban, daß ein Klügling, mit Ramen Gottschalk, sich bei dem Grafen aushalte und lehre, der Mensch sey durch die Prädestination Gottes so gebunden, daß er, selbst wenn er selig werden wolle, und zu diesem Zwecke durch den rechten Glauben und gute Werke zum ewigen Leben zu gelangen strebe, sich vergeblich und unnüß abmühe, wenn

<sup>1)</sup> In der Ausgabe von Ughelli (Italia sacra tom. III. c. 696 seq.) trägt der Brief an Eberhard das Datum 10. Cal. Maji.

er nicht zum Leben prabestinirt sen, als ob Gott, welcher ber Urheber bes Heils, nicht bes Berberbens sen, ben Menschen zum Untergange zwinge 1).

Hiedurch habe biese Sette schon Blele zur Berzweislung gebracht, so daß sie sprächen: was tann es mir helsen, mich für mein Heil und für das ewige Leben zu bemühen; denn thue ich Gutes und bin nicht zum ewigen Leben prädestinirt, so nütt es mir nichts; thue ich aber Boses, so schadet es mir nichts, wenn mich Gottes Prädestination zum ewigen Leben gelangen läßt.

Eine solche Eradition gereiche Bielen in Deutschland zum Aergerniß, und mache die Menschen ungehorsam gegen die Leherer bes Evangesiums; sie habe sie schon dis zur Berzweislung an sich selbst gebracht 2).

<sup>1)</sup> De caetero quoque, quia divulgatum in istis partibus constat, quendam sciolum, nomine Gottescalcum, apud vos manere, qui dogmatizat, quod praedestinatio dei omnem hominem ita constringat, ut, etiamsi quis velit salvus fieri, et pro hoc fide recta atque bonis operibus certet, ut ad vitam aeternam per dei gratiam veniat, frustra et incassum laboret, si non est praedestinatus ad vitam, quasi deus praedestinatione sua cogat hominem interire, qui auctor est salutis nostrae, non perditionis. Sirmond. opp. tom. II. pag. 1341.

<sup>2)</sup> Haec traditio multis in istis partibus scandalum est, et praedicatoribus evangelii inobedientes homines facit. quia jam desperantes de semet ipsis eos reddidit Sirmond loc. cit. pag. 1343. Gottschafts Lehre war bemnach nicht blos in Italien, sondern auch in Deutschland verbreitet, was leicht erklärlich ist, da er selbst in dem Gesdichte an Ratramn sagt, daß er seine Schristen überall hingesendet habe, und Pradam von den Schristen Gottschafts in einem Briese an Hintmar bemerkt: Miror enim prudentiam vestram, quod istum noxium virum, hoc est, Gottescalcum, scribere aliquid permisistis, in quo officio magis nocere potuit, quam viva voce loquendo, Sirmond loc. cit. pag. 1307. Daß sich Gottschafts Lehre schon vor seiner Reise nach Deutschland, vorzüglich von Friaul aus in Deutschland verbreitete, sagt Pradan am Schusse des Brieses an Ederhard ausbrücklich mit den Worten: Haec ergo, amice carissime,

Man fage, daß ber Urheber biefer Lehre viele Zengniffe aus ben Werken bes heiligen und überaus gelehrten Augustin gefammelt habe, durch welche er feine Meinung begrunden wollte, ba boch ber genannte Bater und Kirchenlehrer in seinen Schrifs ten gegen bie Belagianer, welche gegen bie Gnabe gelehrt hatten, diese Enade vertheidige, mid nicht ben mahren Glauben bestreite. Denn in der Schrift an Prosper und Hilarius spreche er auf folgende Weise über Prabestination und Prafcieng: Pradestination konne ohne Prafcieng nicht besteben, wohl aber konne Prafcienz ohne Prabestination fenn; burch bie Prabestination habe Gott vorher gewußt, was er thun werbe; daher stehe and von ihm geschrieben, er habe gethan, was geschehen werbe; er konne aber auch bas vorher wissen, mas er nicht thue, wie alles Bofe; wenn es auch Sunden gebe, welche fo beschaffen feven, daß sie zugleich die Strafe ber funbhaften Sandlung enthielten, weshalb es heiße: Gotf überließ fie bem verkehrten Sinne zu thun, was fich nicht geziemte, fo fen hier Gott nicht Urheber ber Sunde, sondern des Gerichts. Deshalb sen die Pradestination Gottes jum Guten bie Borbereitung ber Gnabe, die Gnade aber die Wirkung ber Pradestination.

An diese Stelle des heil. Augustin reiht Hraban andere Stellen aus Kirchenvätern, vorzüglich aus Prosper an, und schließt mit dem Ausspruche, er halte für gut, daß Neulinge von Lehrern den Fußstapfen der heiligen Bäter und Kirchenlehrer folgen und nicht vom rechten Wege ihrer Ueberlieserung sich auf die Abwege des Irrthums verlieren sollen; dem Grafen Eberhard aber habe er dies geschrieben, damit er einsehe, welches Aegerniß die aus jenem Lande kommende Lehre unter dem deutschen Bolke gegeben habe. Wenn aber Iemand bei ihm verweile, und dem rechten Glauben zuwider Lehren verbreite, so möge er ihn anhalten,

ideo tibi scripsi, ut eognosceres, quale scandalum de illis partibus veniens in hoc populo generavit. Sirmond loc. cit. pag. 1353. Die gewöhnliche Annahme, baß Hraban erst burch Roting bie Lehre Gottschafts habe kennen lernen, bedarf bes Beweises. In dem Briese an Roting wird Gottschafts Rame nicht einmal erwähnt.

von dieser Sette abzustehen und ihm sagen: sieh zu, o Bruder, daß nicht beine zügellose Lehre den Schwachen zum Anstoße gerreiche und du durch sie denjenigen verderbest, für den Christus gestorben ist; denn von dir wird sein Blut gesordert werden.

Ich hege das Vertrauen, schließt Hraban sein Schreiben an Eberhard, daß du, verehrungswürdiger Mann, ein guter Christ bist und nichts in deiner Wohnung haben willst, was dem Evangelium des Herrn widerspricht, sondern vielmehr nur das, was Gott gefällt und zum Heile der Seele gereicht. In dieser Gesinnung und dei diesem Bestreben moge dich die Gottheit unsers Herrn Jesus Christus unversehrt in Ewisteit bewahren.

Diese Schlusworte Hrabans verfehlten ihre Wirkung auf ben Grafen Eberhard nicht. Gottschalt mußte auf sehmachvolle Weise Friaul verlassen. Er gieng nach Dalmatien, Pannonien, und kam von da nach Norikum. Wahrscheinlich wollte er seine Freunde in Deutschland persönlich zu seiner Unterstützung aufsfordern; denn er zählte ja in Deutschland, wie Hrabans Brief verräth, viele Anhänger, oder wollte er ein Wert, das er gezgen Hraban geschrieben hatte, dort verbreiten. Sein Ausenthalt wurde den Bischösen, welche sich zu Mainz versammelten, entdeckt, und er, wahrscheinlich auf königlichen Besehl, vor dieselben gestellt ').

<sup>1)</sup> Die Annales Bertiniani fagen zum Jahr 849: Godescalcus, Gallus quidam, monasterii Orbacensis parochiae Suessionicae monachus et presbyter, scientia tumidus, quibusdam superstitionibus deditus, Italiam specie religionis aggressus, inde turpiter ejectus, Dalmatiam, Pannoniam, Noreiamque adorsus, quaedam nostrae saluti valde contraria, praecipue sub nomine praedestinationis, pestiferis dictis et soriptis adstruens, in praesentia Hiudevici, Germenorum regis, episoopak concilio detectus atque convictus, tandem ad dioecessees suae urbem metropolim, Remorum Durocortorum nomine, cui Ingmarus vir venerabilis praesidet, redire compellitur, quatenus illic dignum suae perfidiae judicium subiret. Perts. monum. germ. tom. I. pag. 443.

Im Juni bes Jahres 848 hielt sich König Ludwig zu Eribur auf; Hraban gieng nach Eribur, um sich für bas Kloster Klingemunster zu verwenden, welches bei einem Brande alle Urfunden verloren hatte; auf Hrabans Bitte bestätigte Ludwig dem Kloster seine Besigungen und hörigen Leute.

Auf ben October hatte ber Konig ein allgemeines placitum nach Mainz ausgeschrieben, bei welchem er bie Gefandten ber Slaven und Normannen empfieng, und Rirchsaffen Grabans, welche sich gegen ihren Erzbischof aufgelehnt hatten, ihres Unrechte überführte und mit biesem versohnte 1). Aus diesem allgemeinen Placitum scheint durch die Angelegenheit der Lehre über die Pradestination eine Spnode entstanden zu fenn, bei welcher, wie Hinkmar fagt 2), alle Bischofe Deutschlands zuge gen waren, beren Zusammenkunft fich burch bas allgemeine Placitum, bei welchem sie erscheinen mußten, erklart; auch findet sich von dieser Synobe keine Rachricht, burch wen sie berufen worden fen, und was sie fonst verhandelt habe 3). Gottschalt hatte ein Glaubensbekenntniß verfaßt, welches an hraban gerichtet ist. Das Fragment, welches und hinkmar bavon aufbewahrt hat, lautet: Ich Gottschalf glaube und betenne, erklare und bezeuge aus. Gott dem Bater, durch Gott ben Sohn, in Gott dem heiligen Geist, betheure und erweise

<sup>1)</sup> Annales Fuldenses ad annum 848. ap. Perts. tom. II. pag. 365.

<sup>2)</sup> Sintmar fagt im Briefe an Papft Rifolaus über Gottschaft (bei Floboard lib. III. cap. 14.): Damnatus ab omnibus Germaniae episcopis cum literis synodalibus ad metropolim Remorum (cui jam, auctore domino, praeeram) est remissus.

<sup>3)</sup> Harzheim führt die Urlunde König Ludwigs, in welcher er dem Bischofe Egibert von Osnadrud Immunität und Zehentrechte bestätigt, vom 11. Nov. 848, als eine Aktion der Synode auf, wahrscheinlich weil sie zu Mainz ausgestellt ist (conc. Germ. tom. II. pag. 164.). Allein diese Urkunde gehört, wie ihr Inhalt ergiebt, gar nicht zu den Berhandlungen der Synode; sie giebt nur Zeugniß von ver Entscheidung für Egibert, welche schon im Januar desselben Jahres auf der Fürstenversammlung zu Frankfurt gefällt wurde.

vor Gott und seinen Heiligen, daß es eine meisache Prädestismation gebe, sowohl der Auserwählten zur Ruhe, als auch der Berworfenen zum Tode; denn gleichwie der unveränderliche Gott vor der Erschaffung der Welt alle seine Auserwählten unveränderlich zum ewigen Leben aus seiner freien Gnade prädestinirt hat; auf gleiche Weise hat eben jener unveränderliche Gott alle Berworfenen ohne Ausnahme, die am Tage des Gerichts ihrer bösen Werke wegen werden verdammt werden, durch sein gerechtes Gericht unveränderlich zum verdienten, ewigen Tode prädessinirt.

Gottschaft überreichte dem Hraban auch auf der Synode eine Schrift, in welcher er sich gegen Hrabans Schrift an Noting erklärte. Endlich, so lauten nach Hinkmar, Gottschalks Worte, habe ich, verehrungswürdiger Erzbischof, dein Buch zum Lesen erhalten, in welchem ich niedergelegt gefunden habe, daß die Gottlosen oder Verworfenen niemals zur Verdammung von Gott prädestinirt seyen<sup>2</sup>).

Gottschalt erklart sich bagegen für eine zweisache Prabestisnation. Gott habe, sagt er, das schlimme Entstehen der Bosen vorher gewußt, und eben so ihren noch schlimmeren Tod; er habe sie aber pradestinirt, fortdauernde Qual und ewiges Bersberben zu erleiden. So wie er die Auserwählten durch die unverdiente Wohlthat seiner Gnade zum Leben pradestinirt habe, wie jede Seite des alten und neuen Testaments zeige, so habe er durch das gerechte Urtheil seiner unveränderlichen Gerechtigsteit die Bosen zur Strase des ewigen Todes prädestinirt<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Hinemar. de praedest. cap. V. Opp. tom. I. pag. 26.

<sup>2)</sup> Hinomar. loc. cit. pag. 25. His ita praemissis ponamus, quae Gotescalcus, signifer et praevius atque hujus pravae doctrinae resuscitator, de primo capitulo, unde versatur quaestio, in libro suae virosae conscriptionis archiepiscopo Rabano porrecto scribat, dicens: tandem, inquit, legi librum, venerande pontifex, tuum, in quo positum reperi, quod impii quoque sive reprobi non sunt divinitus ad damnationem praedestinati.

<sup>1)</sup> Die einzelnen Fragmente ber Schrift, welche Gottschalt bem Praban Kunftmann, Grabanus Ragnentius Maurus.

Praban wurde von Gottschalt beschuldigt, er denke in der Lehre vom freien Willen eben so irrig, als Gennadins von Marsseille oder Cassan. Was die Kirche des Herrn, sagt Gottsschalf, über den freien Willen zu glauben und sestzuhalten habe, sey von den katholischen Bätern, vorzäglich von Augustin gegen die Pelagianer und Colestianer in verschiedenen Werken, besonders aber im Hypomnestison, festgeskellt worden. Daher hätte er gewünscht, daß Hraban sich eher auf Augustin gestützt hätte, statt den irrigen Meinungen des Gennadins, welcher die verzberbliche Lehre Cassans angenommen, gegen die katholische Glaubenslehre und die unwiderlegbaren Autpritäten der Bäter zu folgen <sup>2</sup>).

Bom Willen Gottes hinsichtlich ber Seligkeit ber Menschen sehrte Gottschalt in dieser Schrift: Alle, die Gott selig gemacht wissen will, werden ohne Zweisel selig; und Riemand wird selig, als wen Gott selig gemacht wissen will. Es ist auch nicht möglich, daß Jemand, den Gott selig wissen will, nicht wirklich selig werden sollte; denn was Gott will, das thut er.

In einer andern Stelle sagt Gottschalt: Der Ausbruck: Alle und alle, sen von allen denjenigen zu verstehen, welche selig wurden, von denen der Apostel sage: er will, daß alle Menschen selig werden; von allen, die nicht selig werden, wolle Gott auch nicht, daß sie selig werden.

Bom Verschnungstode bes Heilandes fagt Gottschalt: Alle jene Gottlosen und Sunder, welche der Sohn Gottes durch Bergießung seines Blutes zu erlosen gekommen ist, hat die all-

. .

überreichte, siehen bei hinkmar de praedestin. tom. I. pag. 25. 118. 149. 211. 226. Zusammen gebruckt sinden sie sich bei Mauguin. Vindiciarum praedestinationis et gratiae. tomus posterior. Lutetiae Parisiorum 1650. pag. 3. seqq.

<sup>1)</sup> Merkwürdig ist hier, daß Gottschaft in dieser Stelle und Hraban im Werke an Roting fich auf dieselbe Schrift Augustins, nämlich auf das Hypomnestikon, beriefen, ohne sich in ihren Ansichten zu nähern, noch die Unachtheit derselben einzusehen.

machtige Gite Gottes zum Leben prädestiniet und von ihnen gewollt, daß sie unwiderrustich seig werden; dagegen hat Gott durchaus nicht gewollt, daß alle Gottlosen und Sünder ewig selig werden sollen, für welche ebenderseihe Sohn Gottes weder einen Leib angenommen, noch gebetet, noch sein Blut vergossen habe, noch für sie auf irgend eine Art getreuzigt worden sen, von denen Gott vorherzessehen, daß sie sehr bose senn würden, und sie höcht gerecht zur ewigen Marter voraus bestimmt habe.

In einer andern Stelle sagt er: Ich glaube getreulich, spreche mit Zuversicht, bekenne mit Gewisseit und Erfolg und verkläre in Wahrheit, daß unser Gott, der allmächtige Schöpfer und Bildner aller Dinge, nur der Auserwählten unverdienter Wiederherstellet und Umschaffer ist, hingegen von keinen Bersworsenen auf immer der Heiland seyn, Keinen eridsen, Keinen krönen wolle.

Nach dem Urtheile der meisten Bäter, welche auf der Sponode versammelt waren, wurde Gottschaft des Irrthums überführt und an seinen Bischof Hinkmar von Aheims zurückgesschicht; zuerst aber mußte er noch eidlich bekräftigen, das Reich König Ludwigs nie mehr betreten zu wollen.

Gottschalt war nicht allein nach Mainz gekommen; Monde aus Gallien, welche seine Lehre billigten, hatten sich ihm anzeschlossen, die, vom Volke schmählich behandelt, nach Gallien zurückschrten<sup>2</sup>). Auch Servatus Lupus soll dieser Synode beigewohnt haben.

<sup>1)</sup> Gotescaleus quoque, quidam presbyter, de praedestinatione dei prave sentiens, es tam bonos ad vitam, quam malos ad mortem perpeturam inevitabiliter a deo praedestinatos esse affirmans, in conventu episcoporum rationabiliter, ut plurimis visum est, convictus, et ad proprium episcopum Ingmarum Remis transmissus est; prius tamen juramento confirmans, ne in regnum Hludovici ultra rediret.

Annal Fuld. ad annum 848. Pertz. tom. II. pag. 365.

<sup>2)</sup> Annales Xantenses ad annum 848. Eodem anno Ludovicus rex inhabuit conventum populi apud Magontiam, et secta quaedam in insignado episcoporum inlata est a quibusdam monachis de praedestinatione omnipotentis dei. Qui convicti et coram emni populo con-

Braban erließ zugleich im Ramen ber Synobe') ein Schreis ben an den Erzbischof hintmar folgenden Inhaltes: Wir theis fen euch, Geliebter, mit, bag ein umberschweifenber Monch, Ramens Gottschalf, welcher vorgiebt, in eurer Discese jum Priefter geweiht worden zu fenn, aus Italien zu uns nach Mainz gekommen fen; neue, aberglaubifche und schabliche Deinungen von der gottlichen Pradestination aufstelle und bas Bolf gum Jerthum verleite; indem er vorgiebt, daß eine Pradestinge tion von Gott, wie zum Guten, alfo auch zum Bofen Stat habe, und daß Einige in dieser Welt fo beschaffen fenen, daß fie wegen Gottes Pradeftination, die fie in den Tod ju geben nothige, vom Errthum und von der Gunde fich nicht befehfen tonnen, als wenn fie Gott im Anfange teiner Befferung fabig und ber Strafe bes Berberbens unterworfen gefchaffen batte. Da wir biese Meinung von ihm furglich auf ber Spnobe gu Maing gehört und gefunden haben, daß er fich hierin nicht betehren laffe, fo haben wir mit ber Einwilligung und auf Geheiß unsers Koniges Ludwig beschlossen, ihn, nachdem wir ihn fammt feiner verderblichen Meinung verurtheilt haben, euch juzuschicken, bamit ihr ihn in eurer Diocese, aus welcher er wiber bie Ordnung weggegangen ift, verwahret und nicht zugebet, baß er fernerhin Irrthum lehre und bas driftliche Bolt verfuhre, ba er, wie ich hore, schon Manche auf Abwege gebracht und gegen ihr Seelenheil gleichgultig gemacht hat, welche fagen: Bas wird es mir nuten, mich im Dienste Gottes zu bemuben? benn bin ich jum Tobe prabestinirt, so werbe ich ihm nicht entgeben; wenn ich aber Bofes thue und zum Beben pradestinirt bin, gehe ich ohne allen Zweifel zur emigen Rube. Dies haben wir in Rurzem schreiben und berichten wollen, wie wir feine

tumeliis verberum affecti, reversi sunt in Galliam, unde ierant, et deo gratias, inlaesus permansit status ecclesiae. *Perts.* tom. II. pag. 229.

Similar fagt von Gottfcall: Cum literis synodalibus ad metropolim Remorum est rémissus. Hincmari, epistola ad Nicolaum Lapud Flodocrd, hist. Rhem. lib. III. cap. 14.

Lehre gefunden haben. Aus feinem Mande tount ihr seine Meinung vollständiger horen und beschließen, was nach der Gerrechtigkeit zu thun sen. Der akmächtige Gott erhalte Eure Heiligkeit im Wohlsein und in der Fürbitte für uns in Ewigskeit 1).

Man hat bieses Schreiben Hrabans getabelt, als schilbere er Gottschaft mit zu ungunstigen Karben, stelle ihn als einen Bagabunden und Berführer des Bolfes bar, und nehme auf Die Schrift, welche Gottschalt ber Synobe vorgelegt hatte, teine Rucfficht 2); aber man barf anbererseits auch nicht vergeffen, baß Braban, ber bie flofterliche Ordnung mit aller Strenge handhabte, gegen einen Monch eingenommen fenn mußte, ber fich, ohne Biffen feines Abtes und ohne die im canonischen Rechte jener Zeit jum Reifen ber Clerifer und Monche vorgeschriebenen Erlaubnificheine zu haben, aus feinem Rlofter entfernt, und Jahre lang fich in der Fremde herumgetrieben hatte, ohne der Hösterlichen Ordnung zu gedenken. Ebenso sprach gegen Gottschalt ber fernere Umstand, daß er das Umt eines Priefters ausabte, ohne fich über die erhaltene Weihe canonisch ausweifen zu konnen. Graban macht ihm dieses selbst spater noch aum Borwurf 3).

<sup>1)</sup> Harzheim. conc. germ. tom. II. pag. 163.

<sup>2)</sup> Hist. litt. de France tom. V. pag. 353. sagen die Berfasser von Prabans Schreiben: Il y peint Gothescale avsc des couleurs fort desavantagsuses, comme un Moine vagabond, qui voulait séduire

les peuples par une fausse doctrine, en leur enseignant, que Dieu prédestine pour le mal comme pour le bien, et qu'il y a des hommes, qui ne peuvent se corriger, comme si Dieu les avait faits dès le commencement incorrigibles. Expressions outrées et nullement conformées à l'écrit, que Gothescale présenta à l'Assemblée, et qu'Hincmar rapporte lui même en substance.

<sup>3)</sup> In dem zweiten Briefe an hinimar fagt hraban von Gettschall: Qui in omnibus vituperabilis inventus est, quia nec monachi votum, nec sacri ordinis ritum, sed neque praedicandi officium legitime observavit. Sirmond. opp. tem. II. pag. 1367.

Anf ben Sinhalt ber Schrift, welche ihm Gottschalt auf bet Synobe felbft überreichte, gieng Braban nicht ein; benn Gotts schafts Lehre lantet in seinem Glaubensbekenntnisse und in den wenigen und erhaltenen Fragmenten, welche feine Lehre enthals ten, anders, als fie Braban im Schreiben an Sinfmar schilbert. hier ist hraban nur bamit zu entschuldigen, bag er, wie auch fein Brief zeigt, die Auffassungeweise ber Anhanger Gottschalts im Auge hatte, welche mit ihrer Redeweise: " Was wird es mir nugen, im Dienste Gottes mich zu bemuhen? Wenn ich gum Tobe pradestinirt bin, werbe ich ihm nicht entgeben; bin ich aber zum Leben prabestinirt, gebe ich ohne Zweifel zur ewis gen Rube ein, " 'alle Moral aufhoben, und bas sittliche und rechtliche Leben mit ber größten Gefahr bedrohten. Diese Lehre fpricht Hraban schon in bem Briefe an Roting aus, wo er Gottschalks noch nicht erwähnt. Sie hatte fich vor Gottschalks Unfunft in Deutschland verbreitet, und gegen fie hatte Braban seine ganze Thatigkeit gerichtet; sie schien ihm ein nothwendiger Ausfluß ber Unnahme einer zweifachen Prabeftination zu fenn, welche Gottschalt vortrug.

Die viele feiner Zeitgenoffen 1) nahm hraban bie Lehre von

<sup>1)</sup> Servatus Lupus in seinem libellus de tribus quaestionibus schilbert bie Schen, welche bie Theologen bor ber Lehre einer Prabeftination ber Bofen batten: De his praedestinationem dei dici horrent plerique atque refugiunt: in quibus et quaedam praeclara praesulum lumina, scilicet ne credatur deus libidine puniendi aliquos condidisse et injuste damnare eos, qui non voluerint peccatum, ac per hoc, nec supplicium declinare: qui si attenderent, sicut in Adam illo voluntate peccante omnes peccaverunt, ita prius, illo absque vitio exsistente, omnes absque vitio exstitisse, deum autem non homini necessitatem casus intulisse, potestatem tamen permisisse, ipsum vero, utpote qui fecit, quae futura sunt, et qui vocat, quae non sunt, tanquam ea, quae sunt, et casum praescisse, et quid casum sequeretur, constituisse, ut videlicet genus humanum, sua sponte corruptum, nec totum propter misericordiam damnaretur, nec totum propter justitiam salvaretur; nullam patientur, caliginem, deum, quos rectos origine condidit, voluntas propria vitiavit, quos non liberat clementia, sic punire judicio, ut

einer zweisachen Pradestination mit Erschrecken wahr; er widersstrebte ihr stets, selbst als später von ihm geachtete Theologen sich zu derselben bekannten. Die Lehre von einer Pradestination der Bosen schien ihm, wie seinen Zeitgenossen, unzertrennlich zu sehn mit der Pradestination zum Bosen. Berzweislung der Menschen hielt man für die nothwendige Folge dieser Lehre.

Gottschalk scheint zuerst nach Soissons gebracht worden zu seyn; denn Hinkmar schrieb dem Bischof Rothad von Soissons, er möge den Mönch aufnehmen und dann zur Untersuchung bringen.), und ließ hierauf den Gottschalk vor eine Synode, welche sich zu Chiersy im Jahr 849 versammelte, stellen. Gottsschalk wurde auch hier verurtheilt. Der Urtheilsspruch der Synode entsetze ihn seiner priesterlichen Würde, die er sich wider die Regel angemaßt und durch seine schlechten Handlungen und verkehrten Lehren mißbraucht habe, bestimmte ihm der Berachtung wegen, die er gegen kirchtiche und klösterliche Vorschriften gezeigt habe, harte körperliche Züchtigung und Verwahrung im Gefängnisse, und legte ihm ewiges Stillschweigen auf, damit er sich das Lehramt nicht anmaßen könne.

3

non ipse, verum ipsi convincantur suae damnationis auctores. *Mauguin.* Vindiciae praedest. et gratiae, tom. II. pag. 28.

<sup>1)</sup> Der Brief ift verloren gegangen, nur bei Floboard hist. Rhem. lib. III. cap. 21. findet fich eine turze Erwähnung besfelben.

<sup>2)</sup> Remigius von Lyon hat in seiner Schrift gegen Hinkmar die Behandlung Gottschalls zu Chiersp eine grausame und unerhörte genannt. Hinkmar beruft sich zur Rechtsertigung des ohne Zweisel von ihm verfasten Urtheilsspruches (Opp. tom. I. pag. 443.) auf die Camonen, des Coneils von Agde und die Regel des heil. Benedict. Die von ihm bezeichneten Stellen geben auf den Ungehorsam und das disciplinarwidtige Betragen Gottschalls im Allgemeinen, und auf den von Pradan und Hinkmar gerügten Kehler, daß Gottschall das Kloster Ordais ohne Erlaubniß seines Abtes verließ im Besondern. Die von Hinkmar aus der Regel des heil. Benedikt angesührte Stelle heißt: Indisciplinatos et inquietos durius arguendos, et improdos et daros ac superbos vel inobedientes verherum vel corporis castigatione in ipso initio poccati coercendos esse. Der 38. Canon des Concils von Agde, den Hinkmar auwendete, heißt:

hintmar schrieb bem Araban über die Anfunst Gottschalks und seiner Anhänger ); den Gottschalk aber ließ er im Kloster Hautvilliers in der Didcese Rheims einsperren, weil er den Bischof Nothad von Soissons, in dessen Didcese das Kloster Orbais gehörte, nicht für den geeigneten Mann hielt, der den Gottschalk im Zaume halten wolle oder könne, sondern von dem Bischose die Ansicht hatte, daß er sich selbst zu schäddlichen Meinungen hinneige.

Die es ben Monchen aus Gallien ergangen, welche mit Gottschalt nach Mainz gefommen waren und seine Lehre anger nommen hatten, ist zwar nicht bemerkt, wohl aber steht zu vermuthen, daß man sie gleichfalls in Rlostern verwahrt habe.

Hinkmar hatte dem Bischose Prudentius von Tropes den Beschluß der Synode mitgetheilt und ihn benachrichtigt, wie er sich bemuht habe, die Hartnäckigkeit und den Stolz des Gotts schalk zu bezwingen. Er stellte an Prudentius die Frage, ob er den gefangenen Monch zur Communion lassen, und wie er ihn behandeln sollte. Prudentius rieth zur Milde 2).

Gottschalt beschäftigte sich im Gefängniß mit der Widerlegung der Schriften Hrabans 3), der ihn im Briefe an den Grafen Sberhard personlich angegriffen hatte. Er nannte alle diejenigen, welche ihm nicht beistimmten, Hareifer, und be-

Clericis sine commendatitiis epistolis episcopi sui licentia non pateat evagandi. In Monachis quoque par praesentis sententiae forma servetur, quod si verborum increpatio non emendaverit, etiam verberibus statuimus coërceri.

<sup>1)</sup> Flodoard. hist. Rhem. lib. III. cap. 21. sagt von Sinfmar: Hrahano, Moguntiae praesuli, super ejusdem Gothescalei, quem idem pontifex a parochia sua ob haeresum semina, quae epargebat, repulsum ad eundem cum complicibus suis (man vgl. hiezu bie annales Xantenses Note 2. auf Seite 131. biefer Schrift) direxerat, susceptione vel discussione scripsit.

<sup>2)</sup> Flodoard. hist. Rhem. l. c.

Quae etiam opuscula, quae dixistis, quod memoratus Gothescalcus ea corrumperet et vitiaret. Hrabani epist, ad Hincm ap. Sirmond. tom. Il. pag. 1296.

zeichnete fle nach seinem ersten Gegner mit bem Ramen Hrabanifer 1). Im Gefängnisse schrieb er auch noch zwei Glaubensbekenntnisse, und bruckt in einem berselben ben Wunsch aus, Gott möchte ihn wurdig besinden, seinen Glauben von einer zweisachen Prädestination in der feierlichen Gegenwart des Roniges und der angesehensten Bischöse, Priester und Mönche durch ein Gottesurtheil als richtig zu beweisen.

Bier Fasser, angesüllt mit kochenbem Wasser, settem Dele und Peche sollten nacheinander hingestellt und ein großer Scheiterhausen angezündet werden; dann, sagt Gottschalt, sen es mir erlaubt, unter Anrusung des gettlichen Kamens zur Bestätigung meines oder vielmehr des katholischen Glandens in eines nach dem andern hineinzustrigen, und durch dieselbigen zu gehen, die ich, indem der Herr vor mir hergeht, mich begleitet, mir nachsolgt und mich gnädig heraussührt, unbeschädigt herauskomme.

: Sottschalt fügt hinzu, Gott moge dieß bald in Erfüllung gehen lassen, damit, wenn er unversehrt aus diesem Gottesurtheile kame, die Wahrheit von Allen angenommen werde; wenn er aber sich scheuen sollte, diese Probe zu übernehmen oder zu vollenden, so mochte man ihn gleich in das Fener wersen<sup>2</sup>).

Mit der Berurtheilung Gottschalks war indessen der Streit noch nicht beendigt; viele Theologen sahen in Gottschalk den heil. Augustin angegriffen, und Prudentius von Tropes, Ratsramn von Corbie und Servatus Lupus schrieben zur Vertheis bigung der zweisachen Prädestination.

hintmar schrieb jur Bertheidigung feiner Unficht gleichfalls ein Wert, das aber nicht auf uns getommen ift 3). Da er

Inter caetera omnes, qui insaniae sensuum tuorum zelo fidei resistunt, haereticos appellare non metuis, eosque a beno et erudito viro atque catbolico episcopo Rhabanicos nuncupare praesumis. Amolo Lugdunensis in epist, ad Gothescalcum, ap. Sirmond. I. c.

<sup>2)</sup> Ap. Mauguin. tom. I. pag. 22.

<sup>3)</sup> Der Titel lautete: Ad simplices et reclusos. Man vgl. Hist. litt. tom. V. pag. 580.

aber nur vom Bischof Pardnins von kann unterstützt wurde, wendete er sich an Hraban, sendete ihm die Schriften der Gegener und seine eigenen Schriften, und dat ihn besonders, die Schrift des Prudentius von Tropes, welche dieser an Hinkmar und Pardulus geschrieben.), und worin er vieler Bater Stellen gesammelt hatte, nach ihren einzelnen Behauptungen durchzugehen und zu widerlegen.

Hraban lehnte diese Aufforderung ab; Alter und Krankheit, antwortete er dem hinkmar, erlaube ihm nicht, diese Arbeit zu übernehmen<sup>2</sup>); er stimme in Manchem mit Prudentius überein, was aber Prudentius von der Pradestination der Bosen geschrieden habe, scheine ihm zur Unterstützung der Lehre Gottschafts geschrieben zu seyn. Im Uedrigen musse er auf seine Schriften an Eberhard und Roting verweisen; diesem wolle er hier nur noch weuige Zeugnisse zur Widerlegung derzenigen aureihen, welche die Prädestination in so verkehrtem Sinne nehmen, daß sie Gott zum Urheber der Verdorbenen machen.

Ich, sagt Hraban, kann mich-nicht erinnern, femals eine Prädeskination zum Bosen, sondern immer nur zum Guten gefunden zu haben 3). Nach einer kleinen Sammlung von Schriftskellen und Zeugnissen der Bäter, an deren Schlusse Hraban dem Hinkmar bemerkt, er habe auf dessen Bitte gesammett, so viel ihm seine Krankheit erlaube, Hinkmard Gelehrsamkeit und Wohlbesinden könne weit mehr thun 1), geht Hraban auf Gott-

Es ift abgebrudt historia Gotescalci append. pag. 420. und in ber bibliotheca maxima patrum. tom. XV. pag 598.

<sup>2)</sup> Singillatim autem cunctis propositionibus ejus per singula loca respondere, et sententiis illis, quas ipse ex multis libris congregavit, contrarias sententias apponere, non me permittit infirmitas corporis nec aegritudo senectutis. Sirmond. tom. II. pag. 1296.

Ego autem nusquam praedestinationem in malo positam, quantum recordor, inveni, sed semper in bonum.

<sup>4)</sup> Haec ergo de praescientia dei et praedestinatione, et quod ipse deus omnes homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis vult pervenire, apostolicarum sententiarum juxta praecedentium patrum expositionem, prout potul, et assidua infirmitas me sinebat, juxta

schraffs Person über. Ornbau drickt sein Erstannen darüber and, daß Hintmar einem so schädlichen Wenschen, wie Gottsschalf sen, der in Allem Tade. verdiene, die Ersaubniß zu schreiben ertheilt habe, wodurch er mehr schaden könne, als durch das lebendige Wort, und auch an vielen Orten das Gift seiner Lehre verbreitet habe; er rath deshalb dem Erzbischose von Rheims, dem Mönche weder Gelegenheit zum Schreiben, noch zur Unterredung mit Jemanden zu geben, dis sein Sinn zur katholischen Lehre zurückgekehrt sen.

Beten moge man für Gottschalt, schreibt Hraban, damit Gott sein Herz gestehrig und dem wahren Glauben geneigt mache, und er zir heiligen Mutter Kirche sich zurückwende. Ehe aber dieß geschehen sey, solle man ihm die Communion nicht reichen; dieß könne auch Hinkmar, ohne ein Verbrechen zu bezehen, nicht thun; das er auf der von ihm gehaltenen Synode die ganze schändliche Seste nehst dem Häretiter Gottschalf verdammt habe, wie könne er mit ihm, der sich nicht gebessert habe, in Gemeinschaft treten?

Hraban erklart es für überflüssig, gegen Goteschalts Hartnatigkeit und unverbesserlichen Sinn zu schreiben; er habe ihn weder personlich von seiner Berdorbenheit abbringen können, noch könne er in ihm, nachdem ihm eine heilsame Züchtigung, zu Theil geworden, einen willsährigen Sinn, sondern nur Stolz sinden.

Als Beweise dieses Stolzes führt Hraban an, daß Gottsschalt sein Glaubensbekenntniß in Form eines Gebetes an Gott selbst gerichtet habe, und mit den Gliedern seiner Kirche zu sprechen verschmahe, und eben so betrachtet er des Monches Sehnsucht nach einem Gottesurtheile, welches auf eine Weise vor sich gehen solle, wie Hraban noch niemals gehört habe. Hraban vergleicht das Anerbieten Gottschälts mit dem Bes

petitionem vestram breviter et strictim hic collegi: sciens, quod vos plura inde colligere potestis, sicut cruditio vestra et valetudo, meam imperitiam et infirmitatem per omnia excellens, vos agere permittit Sirmond. tom II. pag. 1307.

nehmen ber brei Knaben im Feinrofen, welche nicht nach ber Feuerprobe verlangt, sondern sich Gottos Gerichte in Allem unterworsen hatten; durch die Festigkeit ihres Glaubens und die Demuth ihres Bekenntnisses hatten sie die Errettung aus dem Feuer verdient, welches Ende aber die Hartnackseites Gottschalts haben wurde, sey unbekannt.

Hraban schließt biesen Brief mit ber Berstcherung, er sey, so lange er lebe, immer bereit, dam guten Willen Hintmars zu gehorchen.

hintmar, ber von hraban nicht, wie er gehofft hatte, unterftugt wurde, wendete sich nun an Andere. Scotus Erigena, von ihm um Unterftutung angerufen, und Amalarius schrieben gegen Gottschalt. Erigena wurde wieber von Prubentius und Florus angegriffen. Schon fruter hatte Hinkmar fich an Erzbischof Amolo von Lvon gewendet 1); er suchte auch fpater im Berlauf bes Streites bie Rirche von knon fur fich zu gewinnen, und schrieb beghalb wiederholt an Amolo. Diesem Schreiben legte er ein anderes bes Bischofs Parbukus von kann und dasjenige bei, welches Braban bem Bischofe Roting gesendet hatte. Da Amolo aber inzwischen gestorben war († 31. Mary 852), übernahm es sein Nachfolger Remis gius, barauf zu antworten. Seine Antwort enthalt eine Biberlegung ber brei nach Lyon gesendeten Schreiben; er vertheibigte ben Gottschalt und bemertte bem hintmar, nicht ben ungludlichen Monch, sondern die firchliche Babrbeit habe er verdammt 2).

<sup>1)</sup> Floboard fagt, er habe an Amolo geschrieben, de Gothescalci vita vel conversatione, praedicatione, deprehensione atque condemnatione, rei veritatem exponens. Es schint also ber erste Brief hindmars gleich nach ber im Jahre 849 gehaltenen Synobe zu Chiersp geschrieben zu sepn. Hist. Rhem. 1. HJ. cap. 21.

<sup>2)</sup> Das Bert bes Remigius ift überschrieden: Liber de tribus epistolis, abgebruckt bei Manguin I. c. tom. II. pag. 61—118. Remigius sagt gegen hintmar über Gottschafts Lehre: Videtur nobis sine dubio, quod illa, quae de divina praedestinatione dixit, juxta re-

Gegen Draband Schrift an Roting bemertte Remigins, fie fen nicht an bie Rirche von Lyon geschrieben, und umfaffe eine mundthige, gn bem Streite, um welchen es fich handle, gar nicht gehörige Untersuchung. Richt barum handle es fich , ob Gott die Bofen und Schlechten zur Gottlofigleit und Schlech. tigkeit pradestinirt habe, so baß sie bose und schlecht feven, und nicht anders fein tonnten; benn eine folche Blasphemie habe niemand in gegenwartiger. Beit aufgestellt, sondern die Frage fen bie, ob Gott biejenigen; von benen er voraus miffe, baß fie burch eigene Schuld schlecht und bofe werben und in diesem Buffande bis jum Lobe verharren murben, burch fein gerechtes Bericht jur Strafe ber emigen Pein prabestinirt habe. Hraban babe von biefer Frage gang Umgang genommen und fich nur mit bem Beweife beschäftigt, daß ber gute und gerechte Gott nicht Urheber bes Bofen sepn tonne, was Jebermann jugebe; da er aber bie Befenner einer zweifachen Pradestination Sares siter nenne, so moge er zusehen, damit er nicht unter ben Personen berjenigen, die er so leicht ber Hareste beschutbige, heilige und ehrmurdige Bater, welche fo gelehrt und entschieden hatten, verbamme 1).

Hraban vertheibigte fich gegen Remigins nicht.

Bahrend bes bisher gefahrten Streites über Prabestination hatte sich zwischen Hinkmar und Gottschaft ein neuer erhoben; hinkmar hatte an ben Worten eines humnus: te trina deitas unaque poseimus, Anstoß genommen; ber Ausbruck trina deitas

gulem catholicae fidei vera sint, et a veridicis patribus manifestissime confirmata, nec ab ullo nastrum, qui catholicus haberi vult, respuenda sive damnanda. Et ideo in hac re dolemus, non illum miserabilem, sed ecclesiasticam veritatem esse damnatam. Mauguin. pag. 108.

<sup>1)</sup> Das 41-57. Capitel des liber de tribus epistolis ift gegen Pradan gerichtet. Im Eingange sagt Remigius: Tertia epistola, quae non ad ecclesiam nostram, sed ad quendam amicum a venerabili episcopo scripta est, assumit, quantum nobis videtur. non necessariam, nec ullatenus ad rem, de qua quaeritur, pertinentem disputationem etc. Mauguin. l. c. tom. II. pag. 135 sq.

schien ihm gleichbebentend mit triplen deltas zu sehn aus auf bie Borstellung von drei Gottheiten zu sühren. Er verbot, die Worte trina deitas in der Kirche zu singen, und ließ dasür sancta deitas sehen. Natramn unternahm die Bertheidigung der Ausdrucksweise des Hymnus; Gottschalf solgte ihm und berschuldigte den Hinkmar des Sabellianismus, der ihn dagegen für einen Anhänger des Arins und Sohn des Teusels selbst erklärte.

Hinkmar wendete sich von Nestem an Hraban. Er sendete ihm sein eigenes Wert über Pradestination, das des Prudentius gegen Johannes Scotus Erigena, die Schriften des Gottschalf, endlich das Wert des Ratramn über den Ausdernd trina deites und bat ihn, darauf zu antworten. Hraban entschuldigte sich wieder mit Krankheit und seinen Geschäften, verweigerte sedoch die Erfüllung dieser Bitte nicht, wie er in seinem vorhergehenden Briefe hinsichtlich der ersteren Schrift des Prudentius gesthan hatte, sondern erbat sich eine längere Frist, um jeue Schriften lesen zu können, und versprach nach Krästen darauf zu antworten.

Hinkmars Gegner, besonders Prudentius, hatten sich für eine Prädestination der Strase für die Sünder ausgesprochen. Fradan tadelt diesen Ausdruck; er glaubt, man hätte sich nur an die Worte des Evangeliums, der Herr wurde zu den Gottlosen sagen: «Gehet hin in das ewige Feuer», halten sollen. Gott prädestinire die Strase der Gottlosen nicht für den Tag des Gerichts, sondern behalte sich dieselbe vor.

Ueber den Ausdruck trina deitas bemerkt Hraban, der Gotts schalls Schrift hieruber noch nicht anführt, er wisse nicht, wos der berselbe genommen sen; den heiligen Batern sen er fremd. Remigius hatte mit Andern das unter dem Namen Augustins von Hinkmar und Hraban angeführte Werk Hypomnestison für

<sup>1)</sup> Der Brief Hinkmars an Hraban ist verloren. Floboard führt einen zweiten Brief an Hraban an, von dem er sagt, Hinkmar habe dem Praban über Gottschaft geschrieben, consilium ab eo rationabilius, quid sidi adversus eum agendum sit, expetens. Hist. Rhem. lib. III. cap. 21.

unterschoben erklart. Hinkmar, der besonders sich daranf gestützt hatte, scheint dieses dem Hraban mitgetheilt zu haben. Hraban, antwortete er, habe seine Erklärung der Prädestination aus dem ächten Werke des Augustin an Prosper und His larius genommen. Dies hatte Hraban auch in dem Briefe an den Grafen Sberhard gethan; auf das Hypomnestikon aber hatte er sich gleich in dem Briefe an Noting berufen, und daranf gründete sich der von ihm nicht widerlegte Vorwurf des Resmigins.

Gottschalk hatte, kraut darniederliegend, nach der Gemeinschaft des Leides des Herrn verlangt. Hinkmar hatte darüber Hraban zu Rathe gezogen; Hraban antwortete ihm, nur wenn der Monch seine Irrthumer ablege, konne er zur Communion zugelassen werden, und beruft sich auf das Evangelium und die Aussprüche der Canonen. Am Schlusse des Briefes verspricht Hraban, wenn es ihm die Zeit erlaube, volkkändiger zu antsworten.

Hintmar wendete sich wegen der Schrift Gottschalks über ben Streit de trina et una deitate, welche erst in der Zwischenzeit erschienen zu sehn scheint, manchmal an Hraban, und brachte zugleich seine frühern Anfragen in Erinnerung 3). Hrasban verweist ihn auf einen früher an ihn geschriebenen Brief, mit welchem er ihm seine Schristen an Noting und Eberhard übersendet habe 4).

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Stellen des Remigins gegen Hinkmar und Pradan im liber de tribus epistotis. ap. Mauguin. tom. II. pag. 124 et 142.

<sup>2)</sup> Man vgl. biefen Brief Grabans im Anhange Rr. V.

<sup>3)</sup> Auch diesen Brief hinkmars besitzen wir nicht mehr. Floboard führt einen dritten Brief an Hraban an, in welchem hinkmar gefragt habe: qualiter de trinitatis side ac praedestinatione diversorum patrum intelligendae sint sententiae. loc. cit.

<sup>4)</sup> Diefer Zusenbung erwähnt Hraban in bem um bas Jahr 850 an hinkmar geschriebenen Briefe mit ben Worten: Quae etiam opuscula (an Roting und Eberhatd) vobis modo, prout a me dictata

Anhangern trina et una deitas, trina et una potestas, trina et una sapiontia zu sagen, bruckt Hraban kin Erstaunen aus, was mit dieser neuen Bezeichnung, die fich nirgends in den heisligen Batern sinde, gesagt sepn, und warum es nicht genügen solle, so zu sprechen, wie die heiligen Bater in ihren Glaubenss bekenntnissen gethan hatten.

Das Streben nach Neuheit, bemerkt Hraban, sen ber Urssprung der Hareste, wie sie jene in ihren Schriften darlegten. Hraban verwirft den Ausdruck als überflussig, da die heitigen Bater sich seiner nicht bedient hatten, und schließt mit dem Beweise, das nur ein Gott in dreifacher Person, nicht abes drei Götter seven.).

Dit biesem Briese schließt sich auch ber Antheil, welchen Hraban an dem Streite über die Prädestination genommen hatte; im weitern Berlauf derselben erscheint er nicht mehr unter den Männern, die sich in dieser Angelegenheit auf beit Felde der Wissenschaft bekämpsten. In die innern Fragen über die Prädestinationslehre war er auch nie eingegangen, sondern stets nur dei Bekämpfung der Lehren stehen geblieben, welche er wohl von weniger gebildeten Anhängern Gottschalts gehört haben mochte. Zudem drückten Alter und Krankheit schwer auf ihn, und die Last seiner übrigen Geschäfte ließ seiner Thätigkeit in dem genannten Streite nur wenig Zeit übrig 5 denn noch im Jahr 848, als Hraban gerade im Kampse gegen Gottschalk begriffen war, schrieb er einen Brief an seinen Chorbischof Resgimbold, worin er auf verschiedene Fragen, die Bußdisciplin betressend, die Regimbold an ihn gestellt hatte, antwortet 2).

sunt, ad legendum transmisi. (Sirmond opp. tom. II. pag. 1296.) Der Brief, welcher sie begleitete, findet fich nicht mehr.

<sup>1)</sup> Das Fragment biefes Briefes fiebe im Anhange Rr. VI.

<sup>1)</sup> Der Brief steht bei Harzheim tom. II. pag. 214 sq. Er scheint in jener Zeit geschrieben worden zu sepn, als Ludwig das allgemeine Placitum nach Mainz ausschried; benn Pradan sagt: Hludovici regis adventus, quod to scire non ambigo, nobis imminens urge-

Regimbold war friher Mond, und Peiefter im Kloster hersfeld, und hatte, als Hraban noch Abt in Fulba war, ihm schon einige Fragen vorgelegt. welche von den rohen Sitten der Zeit Zengniß geben. Sie behandeln die Mishandlung schwangerer Frauen in dem Grade, daß hiedurch der Tod der zu erwartenden Geburt veranlaßt wird, die Sitte, Jemanden, der von einem wüthenden Hunde gebissen wurde, die Leber desselben Hundes, ohne ihm zu sagen, daß sie von diesem Hunde sei, als Heilmittel zu geben, die Ausstegung der Buse bei widernatürlicher Wollust mit Thieren und unfreiwilliger oder vorsätzlicher Tödtung von verwandten Personen.

In dem zweiten Briefe erscheint Regimbold als Chorbischof von Mainz, mit einem eignen Sprengel, da ihn Hraban am Schlusse besselben ermahnt, die ihm anvertrante Heerde sorgfalztig zu unterrichten. ).

Die Fragen, welche Regimbold in dem zweiten Briefe Bras band beantwortet erhielt, betreffen:

1) Die Entfichrung eines Christen, um ihn an die heiben zu verkaufen; 2) die Buße gegen Eltern, bei welchen Kinder im Bette todt gesunden werden; 3) die Berheis rathung mit der Wittwe eines Blutsverwandten; 4) die sleischliche Bermischung, welche von Bater und Sohn oder von zwei Brüdern oder Oheim und Better mit demsselben Weibe stattsindet; 5) die Feier des Wespopfers für einen Knecht, der seinem herrn entstohen und auf der Flucht gestorben üft; 6) die Gultigkeit der Tause, welche

bat, ut ad ejus susceptionem occupati essemus, nec jam licuit securae lectioni insistere, quando ipse animus sentiebat, se in multas partes divisum esse.

<sup>1)</sup> Dieser Brief steht ebenfalls bei Sarzheim 1. c. pag. 212. Sraban sagt in der Einleitung: Nuper ad nos quidam stater venit de monasterio, quod dicitur Herolycesseld, vicino nobis, portans in pittacio quasdam quaestiunculas conscriptas, petensque ex tuo nomine, quatenus cas nostris responsionidus solveremus etc.

<sup>2)</sup> Harzheim. l. c. pag. 218.: Tu autem et commendatum tibi gregem diligenter instrue.

von einem Manne ertheilt wurde, der sich für einen Priester ausgegeben hatte, ohne die Weihe wirklich er halten zu haben; 7) die Buße für diejenigen, welche in der großen Fasten vor Ostern Fleisch effen, oder auf dem Altare oder über den Reliquien der Heiligen einen Eid ablegen.

Um bieselbe Zeit unternahm Hraban auch die Bertheibigung der Chorbischöse 1). In Frankreich hatte man nämlich, wie früher in Deutschland, die Shorbischöse zu verdrängen gesucht. Viele hielten sie nur für einfache Priester, denen bischöstliche Functionen nicht zustehen könnten; auch Hinkmar von Aheims erklärte es in einem Briese an Papst Leo VI. sur einen Misbrauch, das Chorbischöse nach dem Tode des Bischoss der Didese sein Amt versähen 2).

Drogo von Mes war auf einer Durchreise zu Hraban gestommen und hatte ihm über die Berschiedenheit der Meinungen berichtet, welche unter den Bischofen Westfrankens über die Besstugnis der Chorbischofe herrsche. Einige weihten die Priester und Diakonen, welche von den Chorbischofen ihrer Aorfahren mit deren Zustimmung ordinirt worden waren, wieder, und wiesderholten die Consecration der Kirchen, welche die Chorbischofe vorgenommen hatten. Andere erlaubten den Chorbischofen, die Firmung zu spenden und die kirchlichen Weihen mit Wissen des Didcesanbischofs zu ertheilen. Es entstanden Partheien, und durch sie außerten sich in Neid, Zorn, Haß, Eisersucht und Zwietracht die menschlichen Leidenschaften, so daß das Bolk ob der Uneinigkeit seiner Lehrer großes Aergerniß nahm.

<sup>1)</sup> Hrabans Werf ist überschrieben: Liber de chorepiscopis et dignitate atque officio eorum ad Drogonem, episcopum Metensem. Zuerst wurde es von Baluz mit dem Werke des Erzbischofs de Marca de concordia sacerdotii et imperii herausgegeben; nach dieser Ausgabe ist der Abdruck bet Parzheim conc. germ. tom. 11. pag. 219—226. besorgt.

<sup>2)</sup> Flodoard. hist. Rhem. lib. III. cap. X.

Fraban spricht seine Meinung bahin aus, daß das Amt der Chordischofe schon zu den ersten Zeiten der Kirche bestanden habe, und die Chordischofe, wenn sie von ihren Bischofen die Weihe erhalten hatten, nach ihrer Vorschrift die kirchlichen Weihen ertheilen und die Handlungen des bischosslichen Amtes vornehmen könnten ).

Er bruckt sein Erstaunen darüber aus, daß die Urheber bes Streites das Umt der Chorbischofe so sehr verachteten, daß sie ihnen keine andere, als die mit der Priesterweihe verbundenen Rechte zugestehen wollten. Dieß stimme weder mit der alten noch mit der neuen Lehre und Disciplin zusammen, und zeige nicht von Einsicht und Demuth, sondern von Neid und Stolz, welcher die Einrichtungen der heiligen Bater verwerfe.

Die Gegner ber Chorbischofe scheinen sich auf ben bekannten Ganon des Concils von Antiochia berufen zu haben, welcher ben Chorbischofen die Weihe der Priester und Diaconen unterssagt. Hraban fragt dagegen, warum die Chorbischofe, welche die Händeaussegung empfangen hatten und als Bischofe consecrirt sepen, nicht auch mit Einwilligung der Didcesanbischofe die kirchlichen Weihen ertheilen und die Gläubigen mit dem Chrissame salben sollten. Es seh unnäh, als Bischof consecrirt zu seyn, und keine bischössichen Berrichtungen ausüben zu dürsen.

<sup>1)</sup> Hine reor, fagt Oraban, quod usus chorepiscoporum primum originem sumpserit, et hactenus in ecclesia catholica retineatur, ut ipsi chorepiscopi, a propriis episcopis suis ordinati, juxta praeceptum eorum diaconos et presbyteros et caeteros gradus ordinent, atque reliqua officia sacerdotalis officii peragant. Unde miror, quomodo isti, qui hanc contentionem mevent, ordinem chorepiscoporum tantum despiciant, ut paene eis nihil amplius dignitate presbyterorum tribuant. Harzheim. conc. tom. II. pag. 220.

<sup>2)</sup> Cum autem chorepiscopos manus impositionem episcoporum percipere dicit, et quod sicut episcopi consecrati sint. cur, cum episcoporum consensu, quibus subjecti sunt, consecrationes sacrorum ordinum eis facere non licet, et cum sacro chrismate fideles consignare? Vanum est enim, quemquam consecrationem episcopalem habere, si ministerium episcopi ei non licet agere. Harsheim. tom. II. peg. 221.

Ohngeachtet der Bertheibigung Hrabans drangen die Gegner der Chorbischofe in Frankreich mit ihrer Ansicht durch. Auf der Synode, welche sich im November des Jahres 849 zu Paris versammelte, wurden alle Chorbischofe in Frankreich der bischoftlichen Wurde entsetzt.

In der Mildthätigkeit gegen Arme, die er schon als Abt sehr gendt hatte, blieb er sich auch als Erzbischof gleich. Auf seiner Billa zu Winkel im Rheingaue zeigte er sich als einen Bater der Armen, während der großen Hungersnoth des Jahres 850. Bu ihm strömten die Dürftigen von allen Seiten, und er speiste dort außer denjenigen, die den täglichen Unterhalt von ihm bezogen, noch dreihundert Arme. Ein fast von Hunger aufgeried benes Weih, welches einen Sängling an der Brust trug, stürzte, noch ehe sie Schwelle von Hrabans Wohnung erreichte, todt darnieder; der Säugling aber suchte noch immer die Nahrung an der Brust der Mutter, und dieses Vild des gräßlichsten Elendes bewog alle Umstehenden zu Thränen.

In biese Zeit fallen mehrere Schriften Hrabans, besonders seine Homilien, sein Werk über die Eucharistie, sein Martyroslogium, sein Commentar über Jesaias und andere mehr.

Kaiser Lothar hatte an Hraban geschrieben?): nach seiner gewöhnten Weise habe er die Fastenzeit mit dem Studium heis liger Bucher zugebracht und zur vollständigeren Erhebung seines Gemüthes besonders getrachtet, die Lectionen, welche nach dem Lause des Kirchenjahres bei der feierlichen Messe gefungen wurz den, mit den Auslegungen und Erklärungen der heiligen Bäter zu durchgehen; mit der größten Sorgfalt habe er daher in den Sammlungen älterer und neuerer Bäter gesucht, nur se als eine Erquickung für seine Seele zu erhalten, damit der innere Mensch nicht an geistiger Nahrung verkürzt werde; er habe aber viele Auslegungen der Lectionen nicht sinden können, weil die

<sup>1)</sup> Annal. Fuld. ad ann. §50. ap. Pertz. monum. tom. I. pag. 360. Der Berfaffer ber Annalen theilt noch ein grelleres Bub aus jener Zett bes Elendes mit.

<sup>2)</sup> Man vgl. ben Brief im Unhange Rr. VII.

beiligen Bater vorzäglich nur jene gesammelt hatten, welche an Sonntagen und besondern Festagen vor dem zusammenströmenden Bolke gelesen würden; dagegen seien die Ferien, die Fasten und die Bittage, die Lectionen in Kriegs, hungers und Wassersnoth, bei Erdbeben und Erddurre, an den häusigen Festen der Heiligen, dei der Feier des Angedenkens der Berstordenen, der Ertheilung der kirchlichen Weiden, an den Quastombertagen und die zwolf Lectionen für Ostern und Pfingsten in solchen Samminngen übergangen.

Wenge der Commentare, in welchen folche Lectionen mit ihrer Auslegung enthalten seinen, auf allen Reisen mit sich führen, da es häusig sehr schwer falle, nur die Samming der Geschichten um sich zu haben 1). Zu unendlichem Danke fühle sich der Kaiser indessen Gottes Allmacht verpflichtet, welche unter andern Gaben der Weilde ihn mit einem gleichen Strahlenglanze ihrer Lehre, wie seine Borfahren erleuchtet habe.

Bie der Schöpfer diesen einen hieronymus, Augustinus, Gregorius, Ambrosins und Andere mehr gesendet, so habe er ihm einen hrabanus Maurus, Jenen am Verdiemst und Bissemschaft gleich, gegeben. Deshalb, o heisiger Bater und vortrefflichster Lehrer, redet Lothar den hraban an, neige den Bitzten des Flehenden gutig dein Ohr, sey seinen Munschen durch eine unermüdete Ausschhrung günstig und unternimm diese Arbeit, damit durch dich unser sehnlicher Wunsch verwirklicht werde. Er bittet ihn nun, in einem Bande die Auslegungen aller Lectionen auf diese Weise zu sammeln, daß auf die Erstlarung der Epistel oder die stellvertretende Lection stets die des

**,** 1

<sup>1)</sup> Die Stelle heißt: Siquidem bene novit vestra paternitas omnem nos commentariorum copiam, in quibus juxta gestarum rerum ordinem et expositionem praesatae continentur lectiones, in cunctis expeditionibus non posse semper gerere et habere, cum sola historiarum bibliotheca difficile possit etiam haberi plerumque. Unter der bibliotheca historiarum sind hier wohl vorzugsweise die gesschichtlichen Schriften des alten und neuen Testamente zu verstehen.

Evangeliums folge, und die Sammtung so einzurichten, daß im ganzen Lectionarium sich nicht eine Lettion sinde, von welcher Haban nicht auch eine Auslegung ober homilerische Anrede gebe. Hiezu moge en die Erklärung der Segnungen Jatobs über seine Sohne, der letten Segnung des Moses über sein Bolt, die Rede am Feste aller Heiligen und die Erzählung von der Aussindung und Erhöhung des heiligen Kreuzes fügen.

Umfange dieser Arbeit nicht scheuen und sie zu beschwerlich sinden; denn sich sen auch der Lohn, und die Gerechten wurden glanzen wie die Sterne; auch möge sich Kraban nicht mit seinem Alter entschuldigen, denn sein Geist besinde sich noch in unverssehrter Jugendfrische; noch möge er sich durch das Verzeichnist der Lectionen, welches der Raiser ihm übersende, storen lassen, wenn es unvollständig oder ungeeignet sen. Sollten zwei Bande nicht das Werk umfassen, so möge es Kraban in drei Cheile theilen.

Hraban antwortete dem Kaiser<sup>2</sup>), er habe wegen der Schwäche seiner Körper = und Geisteskräfte sich zwar gefürchtet, eine Arbeit, wie sie Lothar wünsche, zu unternehmen, da das Alter schwer auf ihn drücke und er nicht mehr, wie früher, sorgfältig den Studien obliegen könne, sondern weit mehr Zeit im Bette;

<sup>1)</sup> Ein ungedruckes Werk Hrabans de benedictionibus filiorum Jacob befindet sich unter den Sammlungen Enhubers (ex cod. M. Biblioth. Caesareae Nr. 320. pag. 84 sq.). Es unterscheitet sich von det Erklärung Prabans im Commentat zur Genesis tom. II. pag. 78., welche ganz mit Alhwins Aussegung opp. tom. t. pars. II. pag. 334. übereinstimmt. Eine Rede am Feste aller Peiligen, Auche dem Praban zugeschrieben wird, sand Enhuber in einer Benediktbeurer Pandschrift cod. Nr. 44. Aus einer andern, welche dem Beda zugeschrieben wird, führt Praban einige Stellen an; man vgl. histoire litteraire tom. V. pag. 66. Die Erzählung reversio sanctae atque gloriosissimae erucis domini nostri Jesu Caristi steht bei Colvener am Schlusse der dem Petstolf gewidmeten Pomiliensammlung opp. tom. V. pag. 625.

<sup>1)</sup> Dan vgl. ben Brief im Anhange Rr. VIII.

als auf seinem Lehrstuhle mit gelehrtem Forschen und Bortragen zubringen musse; bessenohngeachtet habe er sich entschlossen, bem kaiferlichen Willen in Allem nach Kräften zu gehorchen, und die Arbeit begommen, beren ersten Theil er bem Kaifer übersende.

Wach dem Berzeichnisse, welches ihm vom Walfer übersender worden sen, habe er sich aber ofters nicht richten können, weil sein eigenes Lectionarium nicht dieselbe Ordnung beobachte und in dem übersendeten Berzeichnisse nicht die vollständige Reihensfolge der Episteln und Evangelien des Kirchenjahres enthalten sen. Deshald habe er den Tert dieses Berzeichnisses sehr häusig nach dem Ritus und dem gebränchlichen Officium der Mainger Kirche geändert. Bei einigen Festen der Heiligen habe er die Reihe der Episteln und Evangelien im Berzeichnisse anzugeben unterlassen, weil er es vorziehe, am Ende des Werkes üben die Feste der Heiligen, so weit es nothwendig sen, ein Berzeichniss zu geben.

Diese Sammlung von Homitien ist baher von berjenigen, weise he Praban dem Heistolf widmete, ganz verschieden. Die frühere Gammlung entstand aus mehreren bei verschiedener Veranlassung versetigten Homilien, welche Hraban aus eigenem Antriebe zuerst einzeln dem Heistolf zusendete, und erst später in ein Ganzes vereinigte. Die zweite Sammlung wurde auf den Wunsch des Kaisers planmäßig angelegt, und sollte dem kaisserlichen Willen gemäß das ganze Kirchensahr umfassen.

Das Eigenthumliche diefer Sammlung ift, daß von der Spiephanie bis zum Sonntag quinquogesima, von Oftern bis Pfingsten und in den Wochen nach Pfingsten für die vierte Ferie stets zwei Homilien, eine über die Epistel und eine über das EvangAnn enthalten sind, und für die fechste Ferie sich eine Homilie über das Evangelium findet.

<sup>1)</sup> Colvener hat die beiden Sammlungen als ein Ganzes behandelt, und weil er den ersten Theil der Sammlung für Lothar nicht besass, die ganz verschiedene Sammlung an Deiftolph, die für sich ein abgeschloffenes Ganze bildet, als den ersten Theil einer homitiensammlung betrachtet. Man vgl. opp. ed. Colvener die Inhaltsanzeige zum fünften Bande und in demselben pag. 380-748.

Der erste Theil ber Sammlung für Lothar ist nicht gedrucktz er beginnt mit der Bigilie zur None des Weihnachtsfestes und schließt mit der Bigilie zum Osterfeste. In der Woche von Weihnachten sinden sich Homilien auf die Feste der Heiligen Stephan, Johannes des Evangelisten, der unschuldigen Kinder und Papst Sylvesters.

Sodann folgen homilien fur bas Reft ber Beschneibung; ben Sonntag nach Weihnachten, die Bigifie ber Epiphanie, und für biefe felbft, ben erften Sonntag nach ber Epiphanie mit der vierten und fechften Ferie, die Octave ber Epiphanie und bas Rest bes heil. Relir, welches nur mit ber Bemertung angezeigt ift, bei ber Bigilie eines Befenners nachzuseben, für ben zweiten Sonntag nach ber Epiphanie mit ber vierten und fechsten Ferie, ebenso ben dritten mit biesen beiben Ferien und bem Feste ber beil. Agnes, ben vierten mit ber vierten und fechsten Ferie und den Festen der Reinigung Marias und bem ber beil. Agnes, den funften Sonntag ohne homilien fur bie Kerien, ben Sonntag Septuagesima mit bet vierten und sechsten Rerie, ben Sonntag Seragesima mit ber vierten, sechsten und fiebenten Ferie, ben Sonntag Quinquagesima mit ber vierten, fünften, fechsten und siebenten Ferie; ben Schluß macht bie Fasten. zeit, in welcher fich für jede Ferie der Boche eine eigene Somilie findet.

Dem zweiten Theile der Sammlung für Lothar geht ein Brief Hrabans an den Kaiser voraus?). Hraban schreibt dem Kaiser, wie er ihm den ersten Theil der Homilien von Weihenachten bis zur Ostervigilie geschickt habe, so sende er ihm jest auch den zweiten von Ostern bis zum fünszehnten Sonntage nach Pfingsten?); anch den dritten bis zum Schlusse des Kirchenjahres werde er bearbeiten, und am Schlusse die Auslegung der Lectionen über die Feste der Heiligen, über andere Feiers lichkeiten und die Bigilien der Berstorbenen hinzusügen.

Der zweite Theil beginnt mit den Homilien fur jede Ferie

<sup>&</sup>quot; 1) Opp. ed. Colvener. tom. V. pag. 626.

<sup>2)</sup> Die erfte Homilie bet Colvener pag 626. in vigilia paschae sabbato sancto gehört noch dem erften Theile an, wo sie sich auch in den von Enhuber benüßten Sanckhriften findet.

ber Ofterwoche; auf fie folgen bie homilien zu bem weißen Gonntage mit ber vierten und fechsten Ferie; angezeigt find hierauf bie Homilien fur die Reste: Maria Empfangnis, bes beil. Leo und ber Seil. Tiburtius, Balerianus und Maximus. hieran reihen fich die homifien fur ben erften Sonntag nach ber Ofteroctave mit ber vierten und fechsten Ferie, fur ben zweiten mit bem Feste ber heil. Apostel Philipp und Jatob und ber wierten und fechsten Ferie, fur ben britten mit bem Feste ber Auffindung bes Rreiges und ben genannten Ferien, fur ben vierten mit ber litania major, ber Bigilie fur bie himmelfahrt und dem Refte felbst, fur den Sonntag nach himmelfahrt mit ber vierten und fechsten Ferie und ben Bigilien fur Pfingsten, für das Pfingstfeft und jede Ferie der Pfingstwoche, den erften Sonntag nach Pfingften mit ber vierten Rerle, ben zweiten Sonntag mit bem angezeigten Fefte bes hoil. Nabor und Razas. wind und ber vierten und fechften Ferie, ben britten Gonntag mit ber vierten und fechsten Ferie und dem Sabbathe, ben vierten Sonntag mit ber vierten und fechften Ferie, ben funften Sonutag mit ber Bigifie fur bas West Johannes bes Taufers und bem Kefte felbst; ben fechsten Sonntag mit der Bigilie fur das Fest bes heil. Peter und bem Refte ber heil. Peter und Paul, ben fiebenten Sonntag mit ber Octave bes Apostelfestes und ber vierten und fechsten Ferie, ben achten bis eilften Sonntag mit benfelben Ferien, ben gwolften mit ber vierten und fechsten Ferie, ber Bigilie bes beil. Laurentius, bem Feste felbst, und bem Reste ber Aufnahme ber heiligen Jungfrau in ben himmel, ben breizehnten Sonntag mit ber vierten und fechsten Kerie und ben Keften bes heil. Bartholomans und bem Tobestage Johannes bes Täufers, endlich fur ben vierzehnten Sonntag nach Pfingsten mit bet vierten und fechsten Ferie 1).

<sup>1)</sup> Am Schlusse bes zweiten Theiles stehen bei Colvener pag. 743—746 noch zwei Arbeiten unter dem Namen Prabans, eine Pomilie über das liber generationis bei Matthäus und ein kurzer Auffaß de septem signis nativitatis domini. Die Homilie hält Enhuber deswegen nicht für Prabans Werk, weil der Styl berselben ganz von dem Brabans abweiche und die absurde Interpretation der in Prabans Werke de universo lib. III cap. I. enthaltenen ganz widerspreche.

Bon dem dritten Theile der Homiliensammlung, welcher bis zum Schlusse des Kirchenjahres reichen sollte, sindet sich keine Spur. Die Rlagen, welche Hraban über die Hindernisse des Alters und der sortdauernden Kränklichkeit erhebt, traten wahrsscheinlich der Bollendung dieses Werkes hemmend entgegen, und Lothars am 28. September des Jahres 85% erfolgter Tod 1) dürste vielleicht dazu beigetragen haben, daß diese Arbeit, die nur für den Kaiser bestimmt und auf seinen Wunsch begonnen worden war, nicht zu ihrem Ende gedieh.

Dem Raiser Lothar hatte Hraban auch eine Abhandlung über bie Natur ber menschlichen Seele gewibmet, welche er größetentheils nach Cassover bearbeitet hatte. Mit diesem Werte hatte er Auszuge aus der Schrift des Flavius Begetius über die Kriegskunst verdunden, welche ihm wegen der hausigen Einsfälle der Barbaren in das frankliche Reich für Lothars Kenntnist geeignet und nothwendig schienen<sup>2</sup>).

Dem Abt Rablaic von Seligenstadt widmete Hraban noch turz vor bessen Tode (Rablaic starb 851) ein Martyrologium, welches er nach dem unter dem Namen des heil. Hieronymus befannten und denen des Beda und des Florus bearbeitet hatte.

<sup>1)</sup> Raifer Lothar war sechs Tage vor seinem Tode Monch im Rlofter zu Prüm geworden. Sraban hat unter feinen Gedichten folgendes epitaphium Lotharii imperatoris:

Continet hic tumulus memorandi Caesaris ossa

Lotharii, magul principis atque pii,

Qui Francis, Italis, Romanis praesuit ipeis.

Omnia sed sprayit, pauper et hinc abiit. Nam bis trecenes monachus sic attigit annos,

Et se mutavit, ac bene post obiit. (11. Cal. Oct.) Hrabani poëmata de diversis. ed. Browerus. Moguntiae 1617. pag. 89.

<sup>2)</sup> Der tractatus de anima mit ber Borrebe an Lothar fieht bei Colvener opp. tom. VI. pag 173. Praban fagt in ber Borrebe: Sed quia excellentiam vestram multa debet cognoscere, annexui quaedam capitula de disciplina romanae militiae, qualiter antiqui tirorones institui solebant. Quod ideo feci, quia necessarium fore id aestimavi propter frequentissimas barbarorum incursiones.

<sup>3)</sup> Buerft murbe er von Canifius in beffen lectiones antiquae tom. VI.

Den Commentar zu Jesaias hatte Hraban schon in früherer Zeit begonnen; aber, wie er selbst in ber Vorrede sagt 3), erst spät vollenbet.

Dieser Commentar, welcher nicht gebruckt ist, umfaßt achte gehn Bacher. Hraban hatte babei vorzüglich die Erklarung bes heil. Gregorius und die des heil. Augustinus benütt.

Soviel ihm seine Kranklichkeit und die Schwäche des Greissenalters erlaubt habe, sagt Hraban, habe er das Nothwendige zum Berständnisse dos Issaias zusammengestellt, um für sich und für diesenigen, welche ebenso, wie er, von Altersschwäche und Krankheit gedrückt segen, aus dem göttlichen Worte Rahstung zu gewinnen; diesenigen aber, welche an Körper und Gest noch wohlbehalten segen, könnten sich gleichsalls an dem reichlichen Mahle, welches sie in der Auslegung des Jesaias bei den heiligen Bätern fänden, stärken.

Den Commentar jum Johannes bearbeitete Hraban in viers zehn Capiteln; die Abfaffung beffelben scheint in spatere Zeit zu gehören; doch bietet das Wert keinen historischen Anhaltspunkt bar. Hraban erklärt sich in der Borrede über die Attribute der Evangelisten ahnlich, wie in seinem Werke de universo<sup>2</sup>).

Auf das Geheiß König Ludwigs versammelte sich unter dem Borssitze Grabans am 3. Oktober des Jahres 852 eine Synode zu Mainz von allen Bischöfen Ostfrankens, Bayerns und Sachsens. Die Bischöfe unterredeten sich von den kirchlichen Angelegenheiten, die ihnen zur Entscheidung vorgelegt wurden; der König aber behandelte mit den Fürsten und Statthaltern der Provinzen die Staatsangelegenheiten und die Schlichtung der Prozesse. Rachsdem Ludwig die Synodaldecrete der Bischöfe genehmigt und

herausgegeben und wieder abgedruckt bei Colvener opp. tom. VI. pag. 179. aq. Die Zueignung an Radlaic und die spätere an den Abt Grimold von St. Gallen ließ später Rabillon im vierten Bande seiner Analetten abdrucken. Er seht die Absallung desselben in diese Zeit. CL annal. Benedict. lib.: 34. tom. III. pag. 18.

t) Man vgl. bie Borrebe im Anhange Rr. X.

<sup>2)</sup> Man vgl. die Borrede zum ungedruckten Commentar des Johannes im Anhange Rr. Al. und de universo lib. IV. cap. I.

Die Gefandtschaften ber Bulgaren und Slaven gehort und ents laffen hatte, tehrte er nach Buyern zurud ').

Die Spnobe erlies fünfundzwanzig Decrete, welche von der Eintracht der Bischofe und der Reichsgrafen, von der Gewalt und dem Betragen der Bischofe, von der Lebensweise der Eleriter, der Reichung des Zehenten, der kinchlichen Immunität und der Buse für verschiedene Verbrechen handeln.

Auf dieser Synode stellten Fraban, Bischof Salomon von Constanz und Abt Folkwin von Beichenau dem Könige ven Wolwene, einen Eblen aus dem Thurgau, welcher Klosser Rheinau erbaut hatte, vor, und baten ihn, einen gewissen Gozbert, welchen der Erbauer in Uebereinstimmung mit den Monden zum Abte erwählt hatte, zu bestätigen, und König Ludwig gewährte diese Bitte<sup>2</sup>).

Anch für Abt Warin von Corvey verwendete sich Hraban, und nach seiner Ansicht wurde vom Könige bas mansionaticum festgestellt, welches die Klosterleute dem Bischofe Gozbert, auch Simeon genannt, der nach seiner Bertreibung aus Schweden das Bisthum Denabruck erhalten hatte, entrichten sollten<sup>3</sup>).

Paschasius Rabbertus, Monch im Kloster Corbie, hatte um bas Jahr 831 an Abt Warin von Corvey und bie Monche bieses Klosters eine Abhandlung gesendet, um ihnen zu zeigen,

<sup>1)</sup> Annal. Fuld. ad ann. 852 ap Pertz. tom. I. pag. 367. Die Spnobalakten finden sich in den Concillensammlungen nicht; sie find aus einer Handschrist der Bamberger Bibliothek, welche herr Bibliothekar Jad mittheilte, im Originale abgedruckt bei Pers iom. III. pag. 410., und in deutscher Uebersetung bei Binterim pragmatische Gesschichte der deutschen Rationals, Provinzials und vorzüglichnen Diöcesanconcilien. Mainz. 1886. Bo. II. S. 503. Nach Pers gehört die Synobe in das Jahr 851; Binterim hat dagegen dargethan, daß die in den Synodalakten und den Annalen von Fuldagenannte Jahreszahl 852 die richtige sep. Loc. cit. pag. 429.

<sup>2)</sup> Das Diplom Ludwigs fieht bei Reugart cod. dipl. Alemannice tom. I. pag. 279.

<sup>3)</sup> Ludwigs Diplom ift abgedruct bei Schaten annales Paderborn. tom-1. pag. 142.

wie sie die Sachsen über das Geheinmiß bes Altarsakramentes belehren follten. Rachbem er im Jahre 844 Abt von Corbie geworden war, veranstaltete er eine Umarbeitung bieses Wertes, welches er in bieser Gestalt Carl bem Kahlen widmete.

Pafchafins behandelte in dieser Abhandlung die Transsubsstantiation und stellte die Behauptung auf, nach der Consecration sen das Fleisch und Blut Desu Christi auf Altaren wahrshaft gegenwärtig, und zwar eben das Fleisch, welches von der Jungfrau Maria zeboren sen, am Kreuze gelitten habe und auferstanden sen.

Gegen biese Behamptung erhoben sich Gegner, unter ihnen auch Hraban, welcher um das Jahr 853 eine Schrift an Abt Eigil von Prum versaßte, die aber nicht vollständig auf uns gekommen ist ').

Jeber Glaubige, sagt Hraban, musse glauben und bekennen, daß der Leib und das Blut des Herrn wahrhaft Fleisch und Blut sen; unerhört aber sey die Behauptung, daß es eben das Fleisch sen, welches von Maria geboren, am Kreuze gelitten habe, und auserstanden sen. Hraban unterscheidet dagegen, indem er sich auf Augustin statt und sagt, nicht der Ratur, sondern der Art nach sen der Leib Christi, welcher unter den Gestalten von Brod und Wein durch den Priester täglich dargebracht werde, der Leib, welcher von Maria geboren sen, und der Leib, welcher

Dom Mabillon hat dieses Bert hrabans in einer handschrift von Gemblours mit der Ueberschrift: « Dicta cujusdam sapientis de corpore et sanguine domini adversus Radbertum, » ohne Bezeichnung des Autors gefunden, aber es mit Recht hraban zugeeignet und im sechsten Bande seiner acts Sanctorum ord. Bened. Saec. IV. P. 11. pag. 601. abbrucken lassen. Die Magdeburger Centuriatorenaber besassen eine vollständigere handschrift dieses Bertes; denn die von ihnen ceut. IX. cap. IV. col. 48 72. et 74. angeführten Stelsen sehen mehr ein Bortstreit der Partheten. Man vgl. Nabillons anschüptliche Erklärung act. Sanct. ord. Bened. Saec. IV. P. 11. praes. S. IV. Nr. 51—63. In quo sita suerit controversia Paschasii ejusque adversariorum, disceptantium, an corpus Christi in. eucharistia sit illud idem, quod natum est ex Maria virgine.

die Kirche bilbe, verschieben. Er verbreitet sich ferner barüber, daß bas Leiden Christi nicht von Reuem beginne, so oft man bas heilige Geheimnis des undlutigen Opfers feiere.

Aus diesem Werke Hrabans geht auch hervor, daß er in feüherer Zeit mit einem Heerzuge in der Bulgarei gewesen sen, und die christliche Lehre schon damals unter den noch heidsnischen Bulgaren mannichfache Anklänge gefunden habe 1).

Gegen das Jahr 854 oder 855 schrieb Hraban an Bisthof Heribald von Aurerre ein Werk, welches im Andzuge die Casmonen über die Busse verschiedener Berbrechen und die Disciplin von Clerikern enthält, welche in dem Ponisontialbuche an Erzbischof Otgar aussührlicher angegeben sind 2).

Im vorletten Kapitel kommt Hraban, veranlast burch eint Frage Heribalbs, wieder auf die Streitigkeiten über die Eucharistie und auf sein Werk an Abt Eigil von Prum zu sprechen.

Hraban antwortete dem Heribald auf die Frage, ob die Eucharistie nach dem Genusse, wenn sie, wie andere Speisen der Berwesung anheimfalle, nicht wieder ihre frühere Ratur, die sie vor der Consecration hatte, annehme, verneinend, und unterschied zwischen den sichtbaren Gestalten und dem unsichtsbaren Wesen des Sakramentes und dessen Wirtungen. Bon den sichtbaren Gestalten lehrte er, daß sie wie andere Speisen

<sup>1)</sup> Praban sagt: Nam quondam in terra Wigarorum quidam nobilis potensque paganus bibere me suppliciter petivit in illius dei amore, qui de vino sanguinem suum sacit. Eines Heerzuges in die Bulgarei, für welchen die Mönche von Fulda durch ihr Gebet besondere Theilnahme bewiesen, erwähnen die Magdeburger Centuriatoren cent. IX. cap. VI. col. 184.: Monachi Fuldanses pro rege Francorum, qui in Bulgariam susceperat expeditionem, et patre et exercitu eius in quadragesima mille missas et totidem pselteria se murmurasse jactitant. Wahrscheinlich war es, nach diesen Worten zu urtheisen, der Heudovicus juvenis (missus est) contra Bulgaros. Pertx. tom. L pag. 359.

<sup>2)</sup> Der Brief ift in mehreren Conciliensammlungen und aus biefen auch bei harzbeim conc. ger. tom. 11. pag. 191. abgebruckt.

ber Berwesung preisgegeben sepen, was Paschasins nicht zugabi Ohngeachtet dieses Unterschiedes wurde ihm noch in spaterer Zeit, namentlich von Heriger, der Borwurf des Stercoranismus gemacht.

Wit diesem Briefe an heribald schließen sich die Erzeignisse ver ununterbrochenen Thatigkeit hrabans. Er starb am 4. Februar des Jahres 856 auf seiner Villa zu Winkel, die bessonders der Schauplatz seiner Wohlthatigkeit war. Sein Angesdenken lebt unter den Bewohnern des Rheingaues bis auf den heutigen Tag fart, und nicht seiten rusen sie seine Farbitte, als die eines heiligen im himmel, an. Auch seine Wohnung zu Winkel hat sich erhalten und ernewert beständig die Erinnesung an sein gesegnetes Wirken?).

## **§.** 9.

## hraban als Schriftsteller.

Welche Anerkennung Hrabans literarische Berbienste in ihrer Zeit fanden, welchen Ruf das Kloster Fulda durch ihn erhielt, ist in ber Lebensgeschichte Hrabans gezeigt worden. Ohngeachstet aber der größte Theil seiner Zeitgenossen den Werth seiner Arbeiten anerkannte, und seiner fast alle Fächer des menschlichen Wissens umfassenden Thatigkeit die verdiente Huldigung nicht entzog, so konnte doch auch Hraban, wie alle Manner, die in

<u>a 1</u>

Musführlich behandelt biefe Materie Plabillon loe. ett. S. S. De Amalario. Rabano et Floro, ubi de Stereoranistis agitur. Nr. 63 —78.

<sup>2)</sup> Prabans Tob soll nach Bobmann rheingaussche Alterthümer S. 91. in einer ungedruckten Legende bes zwölsten Jahrhunderts ausführlich beschrieben seyn. Leider hat Bodmann diese Legende nicht näher bezeichnet. Die annal. Fuld. ad annum 886 bei Perp tom. I. pag. 369. zeigen seinen Tod nur kurz au. Eine Beschreibung der Wohnung Prabans zu Wintel liesert die Didaskalia Jahrgang 1827 Rr. 155—160; eine andere steht aus der sieder des herrn Bauinspector von Laffaulx in der Zeitschrift des historischen Vereins von Aaffau zu erwarten.

ihrer Zeit auf einem ausgezeichneten Standpunkte fteben, bem Reibe und ber Labelsucht nicht entgeben.

Schon bei den einzelnen Schriften Hrabans wurde Bemerkt, daß er bei ihrer Bearbeitung nicht dahin getrachtet habe, neue Forschungen seinen Zeitgenoffen zu übergeben, sondern daß er durch seine Werke die Quellen einer Vielen unzugänglichen Literatur ihnen erdiffnen, das Beste der frühern Zeit sammeln und für eine allgemeine Verbreitung geistiger Bildung Sorge tragen wollte.

Hraban hat diesen Zweck in verschiedenen seiner Schriften selbst ausgesprochen; er wollte besonders der Armuth an Rhochern, welche unter den Cleritern herrschte, zu Halfe kommen, und wie er im Commentar zum Matthäus sagt, dem Leser, der mit den verschledenen Werken der Ausleger nicht versehen sep, Gelegenheit verschaffen, nach seinem Bedürfnisse sich von den tiesen Forschungen der Bater Kenntniß zu erwerben 1).

Wie groß aber jene Armuth an Buchern war, zeigt ein Brief des Bischofs Freculph von Listenr, worin er dem Hraban schreibt, daß in seinem Bisthume nicht einmal die Bucher des alten und neuen Testamentes, vielweniger noch Erklärungen derselben vorhanden sehen, während doch in Gallien die christliche Bildung sich früher und schneller verbreitet hatte ?).

<sup>1)</sup> Pradan schreibt dem Heistolph, er möge dem Cierus sein Bert übergeben: Non quasi pernecessarium, cum multi scriptares me in illo vestigie praecessarint, sed quasi magis commodum. The plurimorum sensus ac sententias in unum contraverim, at lector pauperculus, qui librorum copiam non habet, aut cui in pluridus scrutari prosundos sensus patrum non licet, saltem in isto sussicientiam suae indigentiae inveniat. Opp. tom. V. ed. Colvener. pag. 1.

<sup>2)</sup> Ad haec vestrae charitatis vigilantia intendat, farcitit greculpy, quoniam nulla nobis librorum copia suppeditat, etiam si parvitas obtusi sensus nostri viggret, dum in episcopio, nostrae parvitati commisso, nec ipsos novi antiniague testamenti repevi libros, muito minus horum expesitiones. Opp. tom. II. pag. 1.

Auch Hraban klagt in der Borrede zum Daniel über den Mangel an geistigen Rahrungsmitteln, welcher unter den Cterifern herrsche<sup>2</sup>).

Die Antlage, welche von Zeitgenossen gegen Hraban erhoben wurde, ist eine zweisache: Einige beschuldigten ihn der Eitelkeit, welche die Triebseber seiner literarischen Arbeiten sep, Andere machten ihm zum Vorwurse, er schreibe die Werke der Kirchewater aus. Gegen diesenigen, welche ihn der Eitelkeit beschuldigten, erwiederte Hraban: Riemand könne ihrem Reide und ihrer Berläumdung entgehen, als dersenige, welcher durchaus Richts schreibe; er aber ziehe es vor, ihre ungegründeten Beschwerden lieder ungehört verhallen zu lassen, als im Müssiggange die Enade zu vernachlässigen, die ihm der Herr zum thätigen Wirken gegeben habe, dem er allein zu gefallen strebe<sup>2</sup>).

Praban hatte gegen ben etwaigen Borwurf eines Plagiates bie Stellen, welche er aus ben Kirchenvätern nahm, mit einer Bemerkung am Ranbe begleitet, welche ben Anfangsbuchstaben bes Ramens bes einzelnen Schriftstellers enthielt, und seinen eigenen Erklärungen ben Ramen Maurus vorausgeset, damit Riemand benten solle, er plundere die Werke der Kirchenväter und gebe ben Ranb für seine eigene Arbeit aus, sondern Jeder-

<sup>1)</sup> Tentavi, lagt Sraban, juxta majorum dieta vel sensum aliqua interponera, ubi vel minus lucide explanata, vel penitus omissa reperi, ut, si non aliorum, tamen nostrorum paupertati consulerem, qui non multos libros habent, nec diversorum autorum codices. Praes. in Daniel. im Anhange Rr. III.

<sup>2)</sup> Praef. in Matthaeum opp. tom. V. pag. 1.: Detrahentium, fagt Spraban, atque insultantium non curans vaniloquium, qui magis praesumptioni, quam pietati nostrum forsitan deputabant laborem. Et non mirum, cum magis parati sint, aliena lacerare, quam propria opuscula condere. Quorum quia nemo potest calumniam et invidos morsus devitare, nisi qui omnino nithi scribit: magis eligo vanam surda aure pertransire querimoniam, quam otiose torpens Christi negligere gratiam, cui soli piacere eptilita, vanos hominum rumusculos nihil ducimus.

mann wisse, and welchem Schriftsteller die Erklaung genommen sep.3).

Durch diese Sorgsalt konnte Hraban jedoch einer gehässigen Kritik nicht entgehen. Einige Klüglinge tadelten ihn desthalb, doß er weit mehr die Auslegungen der Bater wiederzugeben, als eigene Forschungen und Erklärungen zu erzeugen trachte. Praban antwortete ihnen, er halte es für keinen Fehler, die Erklärungen der ehrwürdigen Lehrer der Kirche mit Anfährung ihrer Ramen an den geeigneten Stellen einzuschalten; es scheine ihm wielmehr viel heilsamer, in Donnach dei der Auslegung der heiligan Bäter zu bleiben, als auf anmaßende Meise eigne Erklärungen an den Tag zu fördern, um gleichsam sein eigenes Leb zu fücken?).

Durch biefes Berfahren hat Graban für die theologische Bildung feiner Zeit auch weit mehr genügt, als er burch eine ihm gang eigenthumliche Eregese zu nügen im Stande gewesen

<sup>1)</sup> Quorum videlicet quia operosum erat vocabula interserere per singula, et quid a quo auctore sit dictum, nominatim estendere; commodum duxi, eminus e latere primas nominum literas imprimere, perque has viritim, ubi cujusque patrum incipiat, ubi sarmo, quem transtuli, desinat, intimare: sollicitus per omnia, ne majorum dicta furari et haec quasi mea propria componere dicar. Praef. in Matth. opp. tom. V. pag. 2. Cf. praef. in genes. tem. II. pag. 2, praef. in reges tom. His. pag. 48.

<sup>2)</sup> In ber Borrebe jum Czechiel an Raifer Sethar fagt Praban: Nec etiam illud silendum arbitror, quod quibusdam narrantibus comperi, quosdam sciolos me in hoc vicuperasse, quod, excerptionem faciens de sanctorum patrum scriptis, eorum nomica praenotarem, sive quod aliorum sententiis magis innieus essem, quam propria conderem, quibus ad hoc facile respondere possum. Quid enim peccavi in hoc, quod magistros ecclesiae veneratione dignos judicabam et eorum sententias, prout ipsi eas protulerant, opportunis locis simul cum nota nominum eorum in opusculis meia interposueram. Magis enim mihi videbatur salubre esse, ut humilitatem servans sanctorum patrum doctrinis inniterer, quam per arrogantiam quasi propriam laudem quaerendo mea indecenter proferrem. Opp. tom. IV. pag. 170.

ware. Fir die Anslegung der heiligen Schriften entstand durch ihn gewissermassen eine eigene Schule, welche die Kenntnist der christlichen Lehre, wie sie sich in der Ueberlieferung der Kirchenslehrer entwickelt hatte, weit verbreitete, und, indem sie die verschiedenen Auswhen und Erklärungen der Bäter mittheilte, den Geist vom mechanischen Sange des Rachbetens abhielt und zur eigenen Thätigkeit ermunterte und auregte.

Har, natürlich, und meistene sein von der erkunstellen Beredsfamseit und dem gesuchten und schwilkigen Bortrage, der sonsten Generales ind dem Gesichten und schwilkigen Bortrage, der sonst dem Schriftstellern des neunten Jahrhunderts eigen ist. Auch in seinen Gedichten ist die Darstellung größtentheils einfach und rein; von Harten und Fehleum in Prosodie und Wetrum sind sie, wie alle poetischen Arbeiten seines Jahrhunderts, nicht sei. Hraban besaß eine größe Kenntnis der Literatur und der Sprachen; seine Besesenheit in den elassischen Schriften des Allsterthumstritt fast in sedem seiner Wetse hervor. Für die Ansternthumstritt fast in sedem seiner Wetse hervor. Für die Ansternthumstritt fast in sedem seiner Wetse hervor. Für die Ansternthumstritt fast in sedem seiner Wetse hervor.

Griechische Wörter mit eignen oder den Erklärungen anderer Schriftsteller kommen in Hrabans Werken häusig vor und lassen den Schluß ziehen, daß Hraban einige Kenntnis der griechischen Sprache hatte, die er sich wohl in Alhwins Schule zu Tours erworben haben durfte?).

<sup>11)</sup> Tres sult autem linguae sacrae, hebraea, graeca, latina, quae toto orbe maxime excellunt; his nempe tribus linguis super crucem domini a Pilato causa ejus fuit scripta. Unde et propter obscuritatem sanctarum scripturarum harum trium linguarum cognitio necessaria est, ut ad alteram recurratur, si aliquam dubitationem nominis vel interpretationis sermo unius linguae attulerit. De universo lib. XVI. cap. I. opp. tom. I. pag. 208. Praban wiederholt hier ben Ausspruch bes Isiborus von Sevilla etymol. lib. 9. cap. I. opp. ed. Matriti 1778. tom. 1. pag. 210.

<sup>2)</sup> Man vgl. das angeführte Programm von Bach S. 10.

Der hebraischen Sprache durfte Hraban gleichfalls nicht unstundig gewesen sein; denn er beruft sich bei der Erklarung der Bucher der Könige und der Chronis auf die Auslegungen eines neuern judischen Schriftstellers, welchen er nicht als Autorität, sondern nur zur Prüfung des Lesers ansühren wolle.

Auch die deutsche Sprache hat Hraban Manches zu danken; wie die Glossen Hrabans zeigen, wurde der Unterricht in deutsscher Sprache gegeben. Wie aber im Kloster selbst für die Bildung der Sprache hiedurch Vieles geschah, und Hraban als Abt bei der Ausbildung seiner Cleriker für den Unterricht in der Muttersprache thätig war, so säumte er auch nicht als Erzbischossfür die Verdreitung derselben zu wirken, indem er eine frühere Berordnung erneuerte und den Priestern besahl, die Homilien für das deutsche Voll nach dem Bedürsnisse desselben in die deutsche Sprache zu übertragen 2).

Faffen wir die einzelnen Momente von hrabans gelehrtem Birken zusammen, so konnen wir mit vollem Rechte Trithems Behauptung bestätigen, daß vor hraban kein Deutscher auf einer so hohen Stufe der Bildung gestanden fen.

<sup>1)</sup> Praeterea Hebraei cujusdam modernis temporibus in legis acientia capitulis traditionem Hebraeorum habere non paucis locis simul cum nota nominis ejus inserui, non quasi ingerens aliest auctoritatem ipsius, sed simpliciter potius, quod scriptum repperi, ejus probationem lectoris judicio derelinquo. Praef. in reges opp. ed. Colvener. tom. III. pag. 45. Praef. in paralipomenon tom. III. pag. 146.

<sup>2)</sup> So verordnet die unter Praban in Mainz im Jahr 847 gehaltene Spnobe im zweiten Canon. Früher schon erließen benselben Befehl Carl der Große im Kapitulare vom Jahre 801 und die Mainzer Spnobe vom Jahre 813 can. 45.

# Anhang.

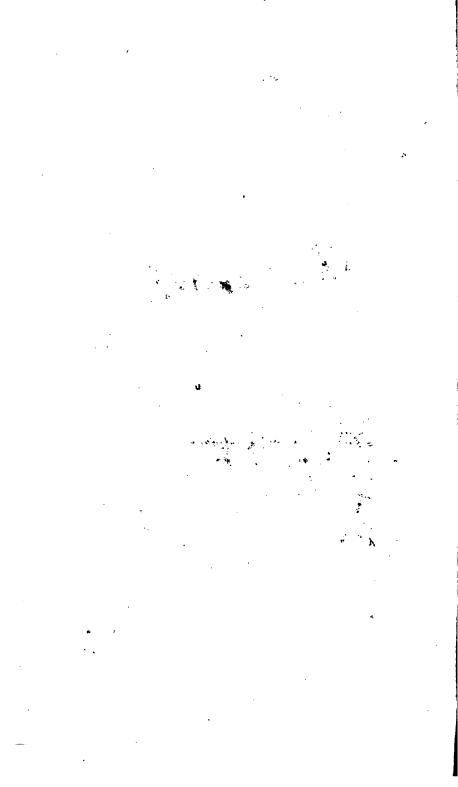

Die hier folgenden, bisher (mit Ausnahme von Rr. IV., V. und VI.) ungedrucken Stude find größtentheils aus der schon im Eingang naher erwähnten Summlung Enhubers, welche im Bloster zu St. Emmeram für eine Gesammtanegabe ber Werke Hrabans veranstaltet worden war, genominen, und ihrer chronologischen Reihenfolge nach hier wieder gegeben.

Der Brief an hatto vor bem Werte de laudibus sanctac erneis fand fich in einer handschrift bes Klosters St. Peter zu Salzburg, und in einer andern des Klosters Metten ans dem funfzehnten Jahrhunderte.

Die unter Rr. II. abgebruckten Ergänzungen zu bem Commentar bes Matthäus nach ber Ausgabe Colveners nahm Enshuber aus einer Handschrift bes Domcapitels zu Salzburg, welche bem Ende bes neunten oder Anfange bes zehnten Jahrshunderts angehörte.

Die Borrede jum Daniel erhielt der fleißige Sammler aus dem Kloster Reichenau nach einer Handschrift des neunten Jahrshunderts, welche den Verfasser des Commentars nicht nennt. Erst eine spätere Hand hat den Ramen Hrabans beigesett, dessen Autorschaft sich übrigens schon aus dem Inhalte der Borrede ergiedt. Diese Borrede ließ der Verfasser hier abstrucken, weil sie, wie die übrigen, für die Reihenfolge der Werke Hrabans einen historischen Anhaltspunct bietet, und auch sonst von historischem Interesse ist.

Hrabans Brief an einen Chorbischof und den Clerus der Stadt Straßburg, der feinem Inhalte nach, wie schon bemerkt wurde, den Zeitverhältnissen der Mainzer Synode vom Jahr 847 entspricht (man vgl. canon XX. bei Harzheim conc. germ. tom. III. pag. 138.), erhielt der Berfasser durch den Eustos der königt. Staatsbibliothet zu Rünchen, Herrn Föringer, mit der ihm eignen Gefälligkeit aus einer Freisinger Handschrift des neunten Jahrhunderts schon im Jahr 1837 mitgetheilt (man vgl. The

binger Quartalschr. Jahrg. 1838. Heft III. S. 444.). In der Zwischenzeit ließ Herr Dr. Wasserschleben diesen Brief aus einer Canonensammlung, welche er in einer Wolfenbuttler Handschrift bes zehnten Jahrhunderts fand, und dem Erzbischofe Rotger von Trier zuschreibt, abdrucken (Beiträge zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen S. 29 n. 164.). Der Tert der Freisinger Handschrift, welchen wir hier wiedergeben, hat nur am Ende den kurzen Zusaß: Valeto et orate pro volis. Amen.

Die beiden Briefe an hinkmar (Rr. V. und VI.) über die Prädestinationslehre fand der Berfasser in einer Emmeramer Handschrift des zehnten Jahrhunderts und ließ dieselben in der Tübinger Quartalschrift (Jahrg. 1836. Heft III. S. 445.) abbrucken. Ihrem Inhalte nach reihen sie sich an das von Remigius von Lyon im Jahre 853 geschriebene liber de tribus epistolis an.

Die Briefe Lothars an Fraban und Frabans Antwort an ben Raifer (Rr. VII. und VIII.) vor dem ungedruckten ersten Theile der Homiliensammlung für Lothar wurden dem Prior Enhuber aus einer Jenaer Handschrift des zehnten oder eilften Jahrhunderts mitgetheilt.

Das Fragment eines Briefes, welchen Hraban an ben Monch Isambert geschrieben hatte (Rr. IX.), ist aus einer Wiener Handsschrift in die Enhuberische Sammlung gekommen. Die Borrebe zum Issaias (Rr. X.) erhielt Enhuber aus einer Erlanger Handsschrift des dreizehnten Jahrhunderts, früher dem Kloster Heilebrunn gehörig; die zum Ishannes aus zwei andemi des zehnten Jahrhunderts, welche dem Kloster Reichenau und der Bibliosthek zu Wolfenbuttel angehörten.

Für die Bereicherung unserer patristischen Literatur kann ber Bunsch nicht unterdrückt werden, daß auch die noch ungedruckten Werke Hrabans gleichfalls veröffentlicht werden möchten, und bei dem regen Streben, welches jest für historische Forschungen in England wieder erwacht ift, sieht zu hoffen, daß auch über die dort ausbewahrten Handschuften von Praband ungedruckten Werken Rachricht zu und gelängen werde.

## RABANI EPISTOLA AD HATTONEM.

## Domine fratri et conlevitae Hrabanus in Christo salutem.

a) Librum sanctae crucis, quem te adhortante inchoavi, te Cod. Met. collaborante dictavi, teque opitulante perfezi, tibi, postquam con-nim. summaveram, ad probandum direxi, deprecans, ut, qui studiorum meorum solatium eras, quique laboris refrigerium, gaudii quoque sis particeps, gratanter officium accipiendo, quod sola charitas administrat, diligenter opus examinando, quod dilectio vera commendat, studiose quoque in eo corrigendo, quae necessitas expostulat.

Dignum etiam arbitrabar, ut, qui in animo meo primatum tenes, et in amicis summam, primitias operis primus acciperes, ne alius tibi praeriperet in officio, quem nullus praevenit diligendo. Recte quidem, quia memoratum opus in laudem sanctae crucis et in honorem redemtodis hostri, quantum potui, non quantum volui, confeci, ipsi vero ac summo pontifici per leviticum ministerium ad deserendum conscivi te socium, ut, qui unius sumus propositi, ejusdem ordinis, simili intentione, pari voto idem officium compleremus.

Ergo, quod opto, fiat, ut ambobus remuneratio perpetrati ope- Cod. Met. ris ab ipso tribuatur piissimo largitore, qui parem voluntatem, muneratio. idem consilium, unum studium, candem dilectionem in cordibus amborum tribuit.

Deus utique pacis Jesus Christus, qui pacem suam servis suis reliquit, quique dat, imme in finem dabit, et qui hanc suos filiolos quasi quoddam signum discipulatus sui inter homines habere decrevit, quando eis dixit: In hoc cognoscunt omnes, quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem; ipsamque et mandatum novum et suum praeceptum nuncupavit, cum ait:

Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. Et item hoc est, inquit, praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.

Qua propter obsecto te, frater, ut, si cui commissum tibi opus ad rescribendum tradideria, illum edunques; ut figuras in eo factas et conscriptionis ordinem servare non negligat, ne forte, si formas figurarum variaverit, et scripturae ordinem commutaverit, operis, pretium, perdat, et jam opus mouta non meum esse faciat, quia non idem, sed nec suum, quia vitiatum.

Ille quidem faciliter rectitudinem in eo servare poterit, qui linearum numerum caute rimatar, et litterarum dispositionem in eis diligentius custodit.

Tu ergo et illum admonendo ejus es director, et nostrum jus jurando nostri censeberis fidus amator.

God. Met. directus trames. Cujus amoris ille sit perfectus finis, qui in praesenti est rectus trames, ut qui modo inter angustias illum servare non cessat, idem remotis omnibus angustiis atque tribulationibus eum in semet ipso in aeternum stabiliet. Amen.

Cod. Met. addit: Amen. Bene semper valeus in Christo, frater, meam infirmitatem orationibus adjuvans. Par te conservet pacis mihi dona rogantem.

#### П

### Math. cap. XXIV. vers, 3 - 36.

Versus 3. Sodente autem eo super montem Oliveti, accesserunt ad eum discipuli ejus secreto, dicentes: Die nobis, quando haec erunt? et quod signum adventus tui, et consummationis saeculi?

Marc. XIII, 3.

In evangelio Marci ita scriptum est: et cum sederet in monte olivarum contra templum, interrogabant eum separatim Petrus et Jacobus et Johannes et Andreas: Dic nobis, quando ista fient et caetera.

Beda in cap. XIII Marci, Quia laudantibus quibusdam aedificationes templi dominus palam responderat, haec omnia esse destruenda, discipuli secreto

tempus et signa praedictae destructionis interrogant 1). Sedet sutem dominus in monte olivasum contra templum, cum de ruina templi et excidio gentis disputat, ut etiam ipso corporis situ verbis, quae loquitur, congruat, mystice designans, quod quietus manens in sanctis superborum detestatur amentiam.

Quis enim non videat, quod mons Oliveti designet sanctae ecclesiae celsitudinem, quam dominus semper inhabitare delectatur. Quis videlicet mons ille non infructuosas habere arbores et silvam sterilem, sed oliveta gignere solebat, quibus ad repellendas nostium umbras lumen alitur, solvuntur infirmitates, et requies lassis tribuitur, quae cuncta spiritaliter in sociesia fieri probat ipsa, cum dicit:

Ego dutem sicut eliva fruetifera in domo domini speravi in Ps. 41: 10-miserivordia dei mei.

V. 4. et 5. Jesus autem respondens dixit eis: Videte, ne quis vos seducat. Multi enim venient in nomine meo, dicentes: Ego sum Christus; et multos seducent.

1) Hoc loco in editione Colon. Hrabani primus occurrit hiatus, ortus exinde, quod milites Halberstadienses partem manuscripti typis jam parati insolentia sua perdiderint. Defectus iste modo ex tribus codicibus; quos prae manibus habuí, resarcitur. Porro dieta editio Colon. post verbum, intervogant, sequentia ponit: dicentes: die nobis, quando hace erunt, et quod signum adventus, et consummationis saeculi? Tria autem hic interrogant: dic, quando evertendum est templum.

Secundo: quod signum adventus tui, scilicet ad regnandum temporaliter, quod discipuli forte putaverunt, et ex alio loco intelligitur, ubi quaerunt: Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israel? Tamen videtur haec discipulorum interrogatio de adventu ad judicium intelligi posse. Advertebant enim fore judicem hominum, tum ex his, tum aliis, et maxime iis verbis Matthaei: In regeneratione...

At cum ista neque in vetusto Hrabani codice Salisburgensi, neque in reliquis duobus, neque in ipso etiam Beda, unde hoc Hrabanus defloravit, exstent, et etiam cum sequentibus non cohaereant, hinc in nova editione contextui commentarii deinceps inserenda minime putavimus. *Enhuber*. Cf. opp. Hrab. ed. Colvener tom. V. pag. 133.

Discipuli, qui mysteria et futurorum revelationem nosse cupiebant, secreto interrogant tria, hoc est, quo tempere Jerusalem destruenda: quo venturus Christus: quo consummatio saeculi sit futura.

Ad quod taliter respondet Jesus: Videte, ne quis vos seducat. Multi enim venient in nomine meo, dicentes: Ego sum Christus et reliqua.

Multi etiam imminente Jerosolymorum excidio principes exstitere, qui se esse Christos, tempusque libertatis jam jamque appropinquare referrent. Multi in ecclesia ipsis etiam temporibus Apostolorum haeresiarchae prodiere, qui inter alia plurima veritati contraria diem domini instare praedicarent, quos Apostolus in 11 Thess.II. epistola ad Thesalonicenses damnat: Multi in nomine Christi venere antichristi: quorum primus est Simon Magus, cui, sicut in 10. Act. VIII. actibus Apostolorum legimus, auscultabant omnes, qui in Samaria erant, a minimo usque ad maximum, dicentes:

Hic est virtus dei, quae vocatur magna; eo quod multo tempore magiis suis dementasset eos.

Hierony. Qui etiam se magnam dei esse dicebat virtutem, haec quomus. que inter caetera in suis voluminibus scripta dimittens: Ego
sum speciosus, ego paraclitus, ego omnipotens, ego omnia dei.

1 Joh. II. Sed et Johannes Apostolus in epistola sua loquitur: Au18. distis, quia Antichristus venturus est; nune autem antichristi
multi sunt.

Ego autem reor, omnes haeresiarchas antichristos esse, et sub nomine Christi ea docere, quae contraria Christo sunt. Nec mirum, si aliquos ab his videamus seduci, cum dominus dixerit: Et multos seducent.

V. 6. Audituri enim estis proelia, et opiniones proeliorum. Videte, ne turbemini: oportet enim haec fieri, sed nondum est finis.

Pensanda sunt verba Redemptoris nostri, per quae nos alíud interius, aliud exterius passuros denuntiat.

Cum igitur haec fieri viderimus, ne putemus diem instare judicii, sed in tempus aliud reservari, oujus signum perspicue in sequentibus ponitur.

Nam in alio Evangelista scriptum est: Cum audieritis proe-Lucas XXI, lia et seditiones, nolite terreri.

Bella ad hostes pertinent, seditiones ad cives.

Beda in cap. XIII Marci.

Quae utraque a tempore dominicae passionis in populo Judaeorum, qui sibi pro Salvatore Christo seditiosum latronem elegit, satis superque constat abundasse.

Sed his adventantibus, Apostoli ne terreantur, ne Jerosolymam Judaeamque deserant, admonentur: quia videlicet non statim finis, quae in quadragesimum potius differenda sit annum, id est, desolatio provinciae, ultimumque urbis ac templi sequatur excidium:

V. 7. Consurget enim gens in gentem, et regnum in regnum: Beda loc. et erunt pestilentiqe et fames, et terrae motus per loca.

Constat autem haec ante ultimos acerbissimosque dolores. quibus omnis est vastata, immo erasa, provincia, hoc est, tempore judaicae seditionis ad litteram contigisse.

Potest vero mystice regnum super regnum, et pestilentia. eorum, quorum sermo serpit ut cancer, et fames audiendi verbi dei. et commotio universae terrae, et a vera fide separatio in haereticis magis intelligi, qui contra se invicem dimicantes. Ecclesiae victoriam faciunt.

Ultima enian tribulatio multis tribulationibus praevenitur, et Gregor in Evang lib. per crebra mala, quae praeveniunt, indicantur mala perpetua, il Hom. quae subsequentur. Et ideo post bella et seditiones non statim finis. quia multa debent mala praecurrere, ut malum valeant sine fine nuntiare.

Sed cum multa signa perturbationis dicta sint, oportet, ut eorum considerationem breviter per singula perstringamus; quia necesse est, ut alia e coelo, alia e terra, alia ab elementis. alia ab hominibus patiamur.

Surget gens in gentem; ecce perturbatio hominum. Erunt terrae motus magni per loca; ecce respectus irae desuper. Erunt pestilentiae, ecce inaequalitas corporum. Erit fames; ecce sterilitas terrae.

Terroresque de coslo et tempestates; ecce inaequalitas aeris. Quia ergo omnia consummanda sunt, ante consummationem omnia perturbantur: et qui in cunctis delinquimus, in cunctis ferimur, ut impleatur, quod scriptum est: Pugnabit pro eo orbis terrarum contra insensatos.

Hierony-

3 :

V. 8. Hace autem omnia sunt initia dolorum.

Quod autem dixit: initia sunt dolorum, melius transfertur: parturitionum, ut quasi conceptus quidem adventus antichristi, non partus intelligatur.

neda loc. Quo autem merito Jeresolymis ac provinciae Judaeorum unicit.

versae tot irriganda fuerint adversa, dominus subdendo manifestat,
cum dicit.:

Beda ibid. V. 9. Tunc tradent vos in tribulationem, et occident ves:

Ea quippe judaicae genti vel sola, vel maxima causa erat exitii, quia post occisionem domini Salvatoria, nominis quoque ac fidei ejus praecones simul et confessores impia erudelitate vexabat. Notandum autem, quod haec domini locutio partim ad captivitatem judaicam, quae a Romanis facta est; partim ad diem judicii pertinet: quia sicut iste Evangelista in superioribus ostendit, ita discipuli dominum, cum haec esset locuturus, interrogasse leguntur: Dic nobis, quando haec erunt, et quod signum adventus tui at consummationis saeculi? Proinde quod dieit: tune tradent vos in tribulationem, et occident vos, per Apostolos omnium credentium persona signatur; non quo eo tempore Apostoli in corpore reperiendi sint: sed qui juxta finem mundi apostolicam fidem et doctrinam sequuntur, his tribulationibus probandi sunt.

Et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum.

Maurus. Semper utique boni odio sunt malis. In omnibus enim gentibus propter praedicationem Evangelii Apostolis et praedicatoribus novi testamenti primum exorta est adversitas. Sed et nunc quoque pagani et haeretici, nec non et falsi Christiani ubique testes veritatis odio habent, et calumniis insectantur.

V. 10. Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent, et odio habebunt invicem.

Matth. x. Hoc est, quod elibi scriptum est: tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium, et insurgent filii in parentes, et morte eos afficient, et reliqua.

In principio utique praedicationis evangelicae, quando fides Christi coepit oriri et fructificare in gentibus, hace legimus factitata, cum gladius domini venit separare filium adversus patrem, et filiam adversus matrem, et nurum adversus socrum suam; quando inimici hominis domestici ejus facti sunt.

Sed et nune idem per partes agitur; maxime autem appropinquante fine saeculi in temporibus Antichristi, quando erit tribulatio talis, qualis ante numquam fuit, nec postes futura erit. Tune odia et rixae excitabuntur; et tune scandalizabuntur multi nimietate tormentorum, et portentis signorum, quae ad decipiendum idem nevissimus seductor per se suosque sequaces factures est.

Unde et sequitur:

V. 11. Et multi pseudoprophetae surgent, et seducent multos.

In Marco ita scriptum est: Exsurgent enim pseudochristi, Marc.XIII, et pseudoprophetae, et dabunt signa et portenta ad seducendos, si feri potest, etiam electos.

Quidam haec ad captivitatis judaicae tempus referunt, ubi Beda ia cap. XIII multi, Christos se esse dicentes; deceptas post se catervas populi marci. trahebant.

Sed notandum, quod in illa miserabilis et miserae civitatis obsidione nullus erat fidelis, ad quem divina exhortatio fieri deberet, ne perversos magistros sequeretur; verum, discedentibus antea de civitate christianis, omnes pariter, et minores et majores, et obsesssi et obsidentes, alieni a Christo durabant. Unde melius de haereticis accipiendum, qui, contra ecclesiam venientes, Christos se esse mentiuntur, quorum primus Simon magus fuit; extremus autem ille major caeteris est antichristus.

V. 12. Et quia abundabit iniquitas, refrigescet caritas Maurus. multorum.

Hoc est, quod Apostolus scribens ad Timotheum ait: In III im. III. novissimis diebus instabunt tempora periculosa; et erunt homines 1. seqq. se ipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus non obedientes, ingratiz scelesti, sine affectione, sine pace, criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate, proditores, pro-

terri, tumidi, voluptatum amatores mazis quam dei; habentes quidem speciem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes.

1bid. 12. Et item: Omnes, inquit, qui volunt pie vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur. Mali autem homines et seductores proficient in pejus errantes, et in errorem mittentes.

Hacc autem non ita dicta sunt, quasi tune solummodo fiant, cum numquam post peccatum primi hominis orbe defuerint, sed quod ultra omnia anteriora tempora abundantiores tunc erunt.

Nam quia, reprobis ad interitum aeternum tendentibus, electis necesse est, ut in semita justitiae persistere satagant, hinc aequitur:

V. 13. Qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.

Non enim bene coepisse, sed in bono persistere, virtutis est. Ceterum sive parva, sive magna virtutum quis opera fecerit per totum tempus vitae suae, et circa finem suum a veritatis et justitiae statu titubaverit, et opera iniquitatis fecerit, non ad coronam, sed ad poenam vadit.

Esech. XVIII, 24.

Unde ei dominus per prophetam ait. Si autem averterit se justus a justitia ma et fecerit iniquitatem, secundum omnes abominationes, quas operari solet impius, numquid vivet?

Omnes justitias ejus, quas fecerat, non recordabuntur: in praevaricatione, qua praevaricatus est, et in peccato sua, quod peccavit, in ipsis morietur.

V. 14. Et praedicabitur hoc Evangelium regni in universo mundo, in testimonium omnibus gentibus: et tunc veniet consumunatio.

Augustinus. Interrogantibus enim discipulis dominus ea respondit, quae jam ex illo tempore fuerant secutura, sive de excidio Jerusalem, unde orta est ipsius interrogationis occasio; sive de adventu suo per ecclesiam, in qua usque ad finem venire non cossat.

Math. In suis enim veniens agnoscitur, dum ejus quotidie membra nascuntur, de quo adventu ait: Modo videbitis filium hominis venientem in nubibus, de quibus aubibus dictum est per pre-

Jessi. V. phetam: Mandabo nubibus meis, ne pluant: super cam. Sive de ipso fine, in quo apparebit vivos judicaturus et mortuos.

Cum itaque signa dieta ad tria pertinent, id est, ad discidium illius civitatis: ad adventum ejus in corpore suo, quod est ecclesia: ad adventum ejus in capite ecclesiae, quod est ipse: quid eorum signorum ad aliquid horum triam referendum sit. diligenti consideratione cornendum est, ne forte, quod pertinet ad eversionem Jerusalem, ad finem saeculi referendum putemus: aut e contrario, quod ad finem saeculi pertinet, affirmemus ad illius civitatis excidium pertinere; aut quod pertinet ad eius adventum in corpore suo, quod est epclesia, dicamus pertinere ad ejus adventum novissimum in corpore suo, quod est caput ecclesiae: aut rursum, quod pertinet ad adventum ejus novissimem per se ipsum, ad eum pertinere asseveramus adventum, quod est per ecclesiam. In quibus omnibus sunt quaedam ma- Augustinifesta; quaedam vero sic obscura, ut vel laboriosum sit ea dijudicare, vel temerarium, quamdiu non intelliguntur, de his aliquid definire.

Si enim hanc sententiam domini quis ita velit accipere, quasi praedixerit, ante desolationem Jerosolymorum debere Evangelium universis gentibus praedicari, sciat hoc ita fuisse completum, ut ecclesiasticae testantur historiae min quibus refertur, quod Apostoli omnes multo ante excidium Judaeae provinciae Beda in c. ad praedicandum Evangelium toto fuerint orbe dispersi, excepto XIII, Marc. Jacobo Zebedaei, et Jacobo fratre domini, qui prius in Judaea pro verbo Evangelii sanguinem fuderant.

Quoniam ergo noverat dominus corda discipulorum de excidio ac perditione suae gentis esse contristanda, hoc eos solatio allevat, ut nossent sibi, etiam Judaeis abjectis, socios non defore, gaudii regnique coelestis: immo plures multo, quam de Judaca perirent, ex omnibus toto orbe nationibus esse colligendos. Sin autem alter magis eligat, quod pluribus videtur, ut praedicta sententia domini perspicue significet, non ante advenire mundi finem, quam Evangelium in toto orbe praedicetur, sciat opportunitatem illius temporis tunc esse, cum praedicatum fuerit Evangelium omnibus gentibus, ad adjutorium scilicet, et salutem credentibus, in testimonium vero et damnationem illud nun credentibus.

Ambro-

Apertissima enim hac de re legitur sententia salvatoris dicentis: Et praedicabitur hoc Evangelium regni in universo orbe in testimonium omnibus gentibus, tunc venist finis. Timo venist, quid est, nisi: ante non venist?

'Quando ergo post veniat; incertum est nobis. Ante tamen non esse venturum, dubitare utique non debemus.

Non enim Romanas, sed omnes gentes dominus semini Abrahae, media quoque juratione, promisit: ex qua promissione jam factum est, ut nonnullae gentes, quae non tenentur difficulte Romana, reciperent Evangelium, et adjungerentur ecclesiae, quae fructificat et crescit in universo mundo.

Ps. LXXI, Adhuc enim habet, quod crescat, donec fiat, quod de Christo

in Salomonis figura prophetatum est: dominabitur a mari usque
ad mare, et a flumine usque ad terminos terrae.

A flumine, scilicet ubi baptizatus est, quia inde coepit Evangelium praedicare: a mari autem usque ad mare totus est orbis cum omnibus, quoniam majori Oceano cingitur universus.

Quomodo autem implebitur alia illa prophetia:

Ps. Omnes gentes, quas fecisti, venient, et adorabent coram ts.

Domine. Non enim de locis suis migrando venient, sed in locis

10h. VI, suis credendo, de credentibus quippe dominus dixit: Nemo potest venire ad me, nisi datum ei fuerit a paire meo.

Propheta autem dicit: Et adorabunt eum unusquisque de loco suo, omnes insulae gentium. Omnes insulae, dixit, tanquam diceret: etiam omnes insulae, hic ostendens, quam nulla relinquatur terrarum; ubi non sit ecclesia, quando nulla relinquitur insularum, quarum nonnullae etiam in Oceano sunt constitutae: et quasdam earum Evangelium jam suscepisse didicimas.

Atque ita et in insulis quibusque singulis impletur, quod dictum est: Dominabitur a mari usque ad mare, quo unaquaeque insula cingitur; sicut in universo orbe terrarum; quae tanquam omnium quodammodo maxima est insula, quia ipsam cingit Oceanus, ad cujus littora in occidentalibus partibus ecclesium jam pervenisse, jam novimus, et quocumque littorum ejus nondum pervenit, perventura est, utcumque fructificando, atque erescendo.

Si ergo, quia prophetia veritatis mentiri non potest, necesse est, ut omnes gentes, quas fecit dominus, adorent eum, quomodo adorabunt eum, nisi invocent eum? quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt? aut quomodo credent, quem non audierunt? quomodo autem audient sine praedicante? aut quomodo praedicabunt, nisi mittantur?

Mittit enim angelos suos et congregat electos suos a quatuor ventis, id est, ab universo orbe terrarum.

In quibus ergo gentibus nondum est ecclesia, oportet, ut sit, non ut omnes, qui ibi fuerint, credant: omnes enim gentes promissae sunt, non omnes homines omnium gentium; non enim ombium est fides. Credit itaque omnis gens in omnibus jam hominibus, qui electi sunt ante constitutionem mundi: in caeteris non credit, et credentes odit. Quomodo enim et implebitur: Et eritis omnibus gentibus odio propter nomen meum, nisi in omnibus xxiv, 9. gentibus sint, et qui oderint, et quos oderint?

! Quo pacto igitur ab Apostolis est praedicatio ista completa, quando ad huc usque sunt gentes, quod certissimum est nobis, in quibus modo coepit, et in quibus nondum coepit impleri?

Nam itaque sie jam dictum est ad Apostolos: Eritis mihî te- Act. I. 8. stes in Jerusalem, et in tota Judaea et Samaria, et usque ad extremum terrae, tanquam ipsi soli, quibus func loquebatur, tantum munus fuerint impleturi. Sed sicut eis solis videtur dixisse, good dixit: Ecce vobiseum sum, ait, usque ad consummationem saesuli, quod tamen eum universae ecclesiae promisisse, quae aliis morientibus, aliis nascentibus, hic usque in consummationem saeculi futura est, quis non intelligat? ita et hoc testimonium non solis Apostolis, sed etiam omnibus praedicatoribus veritatis, qui post eos usque ad finem mundi, suis quique tem! noribus, de Christo testificantur, universaliter dictum est.

V. 15. Cum ergo viderstis abominationem desolationis, quae dicta est a Daniele propheta, stantem in loco sancto, qui legit; intelligat.

Pro eo, quod in Matthaeo scriptum est: stantem in loce sancto i in Marca scriptum est: stantem, ubi non debet: quod xiii 14. unum omnimodis idemque significat; quia nimirum in loco sancto non debet abominatio stare desolationis.

Quando ad intelligentiam provocamur, mysticum monstratur Hieronymus. esse, quod dictum est. Legimus autem in Daniele hoc modo: Dan. IX. Et in medio hebdomadis auferetur sacrificium, et libamina, et in templo abominatio desolationum erit usque ad consummationem temporis, et consummatio dabitur super solitudinem. De hoc et Apostolus loquitur, quod homo iniquitatis et adversarius elevandus sit contra omne, quod dicitur deus, et colitur, ita ut audest stare in templo dei, et ostendere, quod ipse deus sit; cujus adventus secundum operationem Satanae destruat eos, et ad solitudinem redigat, qui se susceperint. Potest autem simpliciter aut de antichristo accipi, aut de imagine Caesaris, quam Pilatus posuit in templo, aut de Adriani equestri statua, quae in ipso Sancto Sanctorum loco usque in praesentem diem stetit. minatio quoque, secundum veterem scripturam, idolum nuncupatur: et ideireo additur, desolationis, quod in desolato templo,

V. 16—18. Tunc qui in Judaea sunt, fugiant ad montes: et qui in tecto, non descendat tollere aliquid de domo sua: et qui in agro, non revertatur tollere tunicam suam.

Beda in Cap. XIII Romano bello et exterminio Judaicae gentis, oraculo admoniti omnes, qui erant in provincia Christiani, longius discesserunt, ut ecclesiastica narrat historia, et trans Jordanem secedentes.

Act. XXV manebant ad tempus in civitate Pella, sub tutela Agrippae, regis

atque deserto idolum positum sit.

et XXVI.

Judaeorum, cujus in actibus Apostolorum mentio est, qui cum
ea, quae sibi obtemperare volebat, parte Judaeorum semper
Romanorum imperio subditus agebat.

Juxta vero sensus spiritales, cum viderimus abominationem desolationis stare, ubi non debet, hoc est, haereses et flagitia regnare inter eos, qui coelestibus mysteriis videbantur esse consecrati, cum operantes iniquitatem, loquentes mendacium, viros sanguinum et dolosos, quos abominabitur deminus, pacem fidelium turbare perpenderimus: tunc quicumque in Judaea, hoc est, in confessione verae fidei persistimus, non terrenis infirmisque

actibus mancipari, sed tanto altius virtutum culmen debemus adscendere, quanto plures ampla et errabunda vitiorum segui itinera vide**mus.** 

Tunc qui super tectum est, hoc est, qui excedens animo carnalia, tanquam in aura libera spiritaliter vivit, ne descendat ad infimos actus pristinae conversationis, neque ea, quae reliquerat, mundi carnisve delicia repetat.

Domus namque nostra vel mundus hic, vel ipsa, in qua degimus, nostra intelligenda est caro. De qua dicit Apostolus: Scimus enim, quia si terrestris domus nostra hujus habitationis dissolvatur, quod aedificationem ex deo habemus.

Et qui operatur in agro dei, hoc est, in ecclesia, ac sicut Paulus et Apollo plantat et rigat, non respiciat rem saecularem, cui renuntiavit, nec retinacula vitae labentis, quibus se jam jamque, ut Christum nudus sequeretur, exuerat, resumere incautus praesumat.

Videamus ergo, ne in hac sententia domini Lucas ad caete- Augustious ros discrepet. Ait enim: tunc qui in Judaea sunt, fugiant in de Cons. Emontes. Hoc sicut illi duo, caetera vero aliter. Sequitur enim 11. cap. 77. et dicit: Qui in medio ejus, discedant: et qui in regionibus, non intrent in eam: quia dies ultionis hi sunt, ut impleantur XXI, 21. omnia, quae scripta sunt.

Satis diversum videtur, quod illi dixerunt: Et qui super tectum, non descendat tollere aliquid de domo; et quod iste dicit: Et qui in medio ejus, discedant: nisi forte, quia perturbatio magne erit, tam magno instante periculo, illi, quos inclusisset obsidio, quod significat dicendo: qui in medio ejus, in tecto erunt attoniti, et volentes videre, quid impendeat, vel qua evadendum sit. Sed quomodo ait, discedant, quando supra dixit: autem videritis circumdari ab exercitu Jerusalem? Nam illud, quod sequitur: qui in regionibus, non intrent in eam, videtur ad congruam pertinere admonitionem; et potest observari, ut, qui extra sunt, non in eam intrent: qui autem in medio, quomodo discedant, ab exercitu jam civitate circumdata? An hoc esse in medio ejus pulchre dicitur, quando jam ita periculum urgebat, nt temporaliter ad praesentem vitam tuendam non posset evadi?

Et quonism tunci parata débet cese asima ac libera, nec carnalibus desideriis occupata et appressa, hoc significat, quod ab illis duobus est dictum, in tecto, vel super tectum; ut, quod iste ait: discodant, id est, non jam vitae hujus desiderio capiantur, sed in aliam vitam migrare parati sint; hoc illi dato dixevint: non descendat tollere aliquid de domo, id est, nullo affectu inclinetur in carnem, tanquam aliquid inde commodi percepturus: et quod iste ait: Qui in regionibus, non intret in sam; id est, qui jam bono cordis proposito extra illam facti sunt, non esam rursus carnali cupiditate desiderent; hoc illi dixerint: Et qui in agro est, non revertatur retro tollere vertimentum suum, tanquam iterum involvi curis, quibus erat exutus.

V. 19. Vas autem praegnantibus et nutriențibus in illis dipbus.

Hieronymus. Hoc quoque secundum historiam dici potest, quod in persecutione Antichristi, seu Romanae captivitatis, praegnantes et nutrientes uteri, filiorum sarcina praegravati, expeditam fugam habere non quiverint. Lege Regum historiam, ubi uxor malum

11 Reg. 1V. habere non quiverint. Lege Regum historiam, ubi uxor malum captivitatis praepropera fuga vitando, lapsum sinu filium perpetuo claudum recepit.

Hilarius in Matth.

Sed maxime credendum est animarum peccatis repletarum ostendisse gravitatem, quae neque in tecto pasitae, neque in agro manentes repositae irae tempestatem vitare possint. Dolor enim praegnantes ex natura consequitur, et partus sine totius corporis vexatione non funditur.

Quae ergo tales animae reperientur, in suo et onere et dolore continebuntur. Illis quoque vae erit, quae nutrientur.

Est infantia lacte depulsa non minus ad fugam inutilis, quam ea, quae etiamnum lacte alatur.

Et quomodo vae illi, quae nutriatur; cum nihil intersit aetatis ac temporis, nutriri lacte, et decessisse de lacte?

Sed perinde hic etiam infirmitatem animarum, quae ad cognitionem dei, tanquam lacte, adhuc alantur, ostendit: quae perfecti cibi virtute indigentes, tenui divinae cognitionis infirmoque gustatu imbuantur.

Et ideiro vae ipsis erit: quia et ad effugiendum antichristum graves, et ad sustinendum imperitae, nec peccata effugerint, nec cibum veri panis acceperint.

**s**ubbato. African Contract times with

Si de captivitate Jerusalem voluerimus accipere, quando a Hierony-Tito et Vespasiano capta est, orare debent, ne fuga eorum hieme vel sabbato fiat: quia in altero duritia frigoria prohibet ad solitudinem pergeres et in montibus desertisque latiture e in altero, aut transgressio legis est, si fugere voluezint; aut mors imminens, si remanserint. Si autem de consummatione mundi intelligitur. hoc praecipit, ut non refrigescat fides postra et in Christum char ritas; negue ut otiosi in opere dei torpeamus virtutum sabbato. . Augustinus

Notandum autem, quod hanc domini sententiam secundum Evang. lib. Matthaeum alia sententia apud Lucam illustrat, ita:

Attendite vobis, inquit, ne forte graventur corda pestra in Luc. XXI. crapula et ebrictate, at curis hujus vitae, et superveniat in vos repenting dies illa.

Tanquam laqueus enim superveniet in omnes, qui sedet super faciem orbis terrae. Vigilate itaque omni tempore grantes, ut digni habeamini fugere ista omnia, quae futura sunt.

Haec intelligitur fuga, quam Matthaeus commemorat, quae non debet fieri hieme vel sabbato. Ad hiemem autem pertinent curae hujus vitae, quas Lucas aperte posuit: ad sabbatum vero crapula et ebrietas.

Curae quippe tristes sunt, velut hiems; crapula vero et ebrietas carnali laetitia luxuriaque cor submergit atque obruit: quod malum sabbati nomine propterea significatum est, quia haec erat jam, sicuti et nunc est. Judaeorum pessima consuetudo, illo die deliciis affluere, dum spiritale sabbatum ignorant.

V. 21. Erit enim tunc tribulatio magna, qualis non suit ab initio mundi usque modo, neque fiet.

Haec temporibus Antichristi proprie congruunt, quando non Beda in solum tormenta crebriora et acerbiora, quam prius consueve- cap. CXIII, rant, ingerenda sunt fidelibus; sed, quod gravius est, signorum quoque operatio eos, qui tormenta ingerunt, comitabitur, teste Apostolo, qui ait: Cujus est adventus secundum operationem 11 Thess. Satanae in omni seductione, signis et prodigiis mendacii.

Quanta enim saepe miracula, quot virtutes sencti martyres coram persecutoribus fecerunt; nec tamen credere illi, neque a persequendo cessare voluerunt.

Quis ergo ad fidem convertitur incredulus, cujus jam credentis non pavet et concutitur fides, quando persecutor pietatis fit etiam operator virtutis, idemque ipse, qui tormentis saevit, ut Christus negetur, provocat miraculis, ut antichristo credatur?

Quod ergo in his suffugium, quae spes remanebit electis, nisi ut superna gratia, quae virtutem patientiae pils largitur, potentiam persequendi ac tribulandi citius demat impiis? vida pietate subjungitur:

V. 22. Et nisi breviati fuissent dies illi, non seret salva omnis caro; sed propter electos breviabuntur dies illi.

Haec etenim tribulatio, quanto caeteris, quae praecessere, Beda ibid. pressurarum pondere gravior, tanto et temporis brevitate mederatior futura. Namque tribus annis et dimidio, quantum de prophetia Danielis, et apocalypsi sancti Joannis conjici potest, Dan. XII. Apoc. XII. ecclesiam per orbem impugnatura esse creditur.

Sicque breviatos dies, non per deliramenta quorundam, qui Hieronymus. putant temporum momenta mutari, nec recordantur illius scripti: Ps. CXVIII, Ordinatione tua perseverat dies; sed juxta temporum qualitatem sentire debemus, id est, abbreviatos non mensura, sed numero; Ps. XC, 16. ut, quomodo in benedictione dicitur: Longitudine dierum replebo eum, sic nunc abbreviati dies intelligantur, ne temperum mora fides concutiatur.

Attamen quidam sic intellexerunt, et ita intelligi volebant, Ambrosius. mala ipsa significata nomine dierum, sicut dicti sunt dies mali in aliis divinae scripturae locis. Neque enim dies ipsi mali sunt, sed ea, quae fiunt in eis.

Ipsa ergo dicta sunt breviari, ut, deo donante tolerantiam, minus sentirentur, ac si, quae magna essent, brevia fierent:

Tunc si quis vobis dixerit: Ecce, hic est Christus, aut illic: nolite credere.

Multi captivitatis judaicae tempore principes exstitere, qui **Si**eronymus. Christos se esse dicerent: in tantum ut; obsidentibus Romanis. tres intus fuerint factiones. Sed melius de consummatione mundi

intelligitur, whi hacreticorum et schismaticorum venena ad decipiendum plurimum praevalent. Unde et subditur:

V. 24. Surgent enim pseudochristi et pesudoprophetae, et dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi.

Consentientes ergo capiti nefandissimo, qui se extellit supra Maurus. omne, quod dicitur deus, aut quod colitur, illi deceptores novissimi, membra ejus videlicet, falso sibi adsumentes nomen Christi atque Prophetarum, signis et prodigiis seducunt plurimes; ita ut, sicut scriptum est, in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi.

Hoc tamen its intelligendum est, non quod corum ullus pereat, quos electio divina praescivit ac praedestinavit vocandos. justificandos, magnificandos atque glorificandos; sed illi scilicet, qui falso hominum judicio videntur esse electi; et non sunt:, qui non perseverant in fide, spe, et dilectione usque in finem, ac per hoc non salvantur. Talis enim tribulatio tunc erit in tritura areae domini, ut, omnibus paleis, velut cribro examinationis, ad purum sequestratis, solum frumentum in horreum domini recol-Cujus temporis praescios ac cautos quia ligendum remaneat. nos dominus esse voluit, protinus addidit:

V. 25. Ecce, praediai vobis.

Quod enim dominus venturum praedixit, hoc sine dubio certum est venire: ac ideo secundum ejus magisterium necesse nobis est, ut vigilemus omni tempore orantes, ut digni habeamur fugere ista omnia, quae futura sunt, et stare aute filium hominis.

V. 26. Si ergo dixerint vobis: Ecce, in deserto est; nolite exire: ecce, in penetralibus; nolite credere.

Si quis promiserit vobis, quod in deserto gentilium et, phi-Hieronyiosophorum dogmate Christus moratur, aut in haereticorum penetralibus, qui dei policentur arcana nosse; nolite exire, nolite credere; sive, quia persecutionis et angustiarum tempore semper pseudoprophetae decipiendi inveniunt locum, si quis sub nomine Christi se jactare voluerit, non statim accommodetis fidem.

Gregorius Ini. decento ergo, web in papetralibus, hacratici habitant, quis mor, in c plerumque errorem taum secuetis praedicationibus occultant: ut, quo se doctioribus prudentioribusque, non indicant, eo ad se vehementius imperitos trabant.

V. 27. Sicut enim fulgur exit ab oriente, et paret usque in occidentem, ita erit et advantus filit hominis.

Hierony

Hoc est, nolite exire, nolite credere, quod filius hominis,

vel in deserto gentifium sit, vel in penetralibus haereticorum;

sed qued ab oriente: unque in occidentem fidea ejus in catholicis ecclesiis fulgest.

per quod futura erat ecolesia, incipiente Evangelio ab Jerusalem, secundum illum sensum, quo dixit.:

Matth. Amodo videbitis filium hominis venientem in nubibus.

XXVI. 64. Convenienter etiam nunc fulgur nominavit, qued maxime de nubibus solet emicare.

Constituta ergo auctoritate ecclesiae per orbem terrarum clara atque manifesta, consequenter discipulos admonet, atque omnes fideles, et qui in eum credere voluerint, ne schismaticis et haereticis credant.

Unumquodque enim schiama, et unaquaeque haresis, aut locum suum habet, in orbe terrarum partera aliquam tenens, aut occultis atque obscuris conventiculis euriositatem hominum decipit.

Quo pertinet, quod ait: Si quis vabis dixerit: Ecce, hie Christus, aut illic; quod significat terrarum partes et provinciarum: aut in penetralibus, aut in deserto; quod significat occulta et obscura conventicula haereticorum.

Quod ergo dixit ab oriente in occidentem perventurum adventum suum, contra illos valet, qui per terrarum particulas nominantur, et dicunt, apud se esse Christum.

Quod autem ait: sicus fulgur, contra eos valet, qui onculte congregantur, tanquam in penetralibus, et paucos, tanquam in deserto.

Ad manifestationem quippe claritatemque pertinet ecclesiae fulguris nomen, significans etiam noctem, vel nubila saeguli hujus: tunc enim fulguris candor apparet. Hoc quoque dican-

dum, quod non in humilitate secundus salvatoris adventus, ut prius, sed in gloria demonstrandus sit. Stultum est itaque in parvo loco, vel in ebscondito eum quaerere, qui totius mundi lumen sit. Ac ne, vel loci quidem ejus, in quo futurus esset, essemus ignari, ait:

V. . 28. Unicumque fuerit corpus, illus congregatuatur aquilae.

ld est, in coelum, quo binc secum levavit corpus in homine suscepto: quia, secundum Apostolum, mapiemur in nubibus ob- 1 Thes. IV. viam Christo in aëra, et sic semper eum domino erimus.

De exemplo naturali, quod quotidie cernimus, Christi in-Aquilae et vultures etiam trans maria struimur sacramento. dicuntur sentire cadavera, et ad escam: hujuscemodi congregari.

Si ergo igrationabiles volucres naturali sensu tantis terrarum Historyspatiis et maris fluctibus separatae parvum cadaver sentiunt, ubi jaceat: quanto magis nos, et omnis multitudo credentium, debemus festinare ad eum, cujus fulgur exit ab oriente et paret usque in occidentem?

Aliter autem possumus corpus, id est, πτωμα, quod significantius latine dicitur cadaver, ab eo, quod per mortem cadat, passionem Christi intelligere, ad quam provocamur: ut, ubicumque in Scripturis legitur, congregemur, et per illam venire possimus ad verbum dei, ut est illud: Foderunt manus meas et Ps. XXI, pedes meos. Et in Jesaia: Sieut ovis ad victimam ductus est; Jes. LIII, et caetera his similia.

Aquilae autem appellantur sancti, quibus innovata est juventus ut aquilae: et qui juxta lesaiem plumescunt, et assumunt alas, ut ad Christi veniant passionem.

Concinit etiam studits sorum, qui gloriam supernae majesta-Beda in c. dis tota mente contemplari sitiunt, quod aquila, caeteras aves volatu transgrediens, in ipsum solis.radium oculos gaudet infigere. Congruit et illud, quod actiten lapidem, vonenis resistentem, suis nidis solet afferre, ne forte serpens accedere, vel pullos aut ova sua tangere praesumat: quia videlicet omnis sapiens, ut actus cogitatusque suos ab antiqui serpentis valeat irruptione defendere, illum necesse est lapidem, qui, praecisus de monte sipe

manibus, diaboli regnum stravit, hoc est, fidem dilectionemque Christi suo semper in pectore servet.

V. 29. Statim autem post tribulationem dierum illorum sol obecurabitur, et luna non dabit lumen suum, et stellae cadent de coelo.

Sidera in die judicii videbuntur obscurari, non diminutione Bedain cap. XIII. Marc. suae lucis accedente, sed superveniente claritate veri luminis, hoc est, summi judicis, cum venerit in majestate sua et patris et sanctorum angelorum. Quamvis nihil prohibeat intelligi, veraciter solem tune et lunam cum sideribus caeteris ad tempus suo lumine privari : quomodo factum de sole constat tempore dominicae passionis. Luna enim tune temporis cum esset plena,

sub abdito terrae latebat. Unde imperfesta restat usque hodie Juil. 11, 31. Prophetia illa Joël, qui cum dixisset: Sol convertetur in tenebras, addidit: et luna in sanguinem, antequam veniat dies domini magnus et manifestus.

Jes. XXIV. Et quod de die judicii loquens lesaias: Et erubescat luna, 23. inquit, et confundetur sol, cum regnaverit dominus exercituum in monte Sion, et in Jerusalem, et in conspectu senum suorum fuerit glorificatus.

Caeterum peracto die judicii, et clarescente futura gloria vitae, cum fuerit coelum novum et terra nova, tunc fiet, quod idem Jas. XXX, Propheta dicit alibi: Et erit lux lange sicut lux solis, et lux solis septempliciter, sicut iux septem dierum.

Ouod enim de stellis dictum est: Et stellas cadent de coelo; Marc. XIII, in Marco ita scriptum est: Et etellae coeli erunt decidentes, hoc est, suo lumine carentes. Sive enim clarissimo adventu: superni luminis obscurari videntur; sive ad tempus suo splendore privantur, ut signis quibusdam vicinum domini attestentur adven-Unde et apud Lucam legitur: Erunt signa in sole et luna, et stellis, et caetera.

Et virtutes coelorum commonebuntur.

26.

Quid mirum, homines, qui et natura sunt et sensu terre-Beda in c. XIILMarc. stres, ad hoc judicium perturbari, cuius adspectum et ipsae coelorum virtutes, hoc est, angelicae trement potestates, beato quoque Job attestante, qui dicit: Columnae coeli contremiscunt, et

munt columnae? quid virgula deserti patitur, cum cedrus paradisi concutitur?

Potest et hoc totum mystice dictum intelligi. Ecclesia est A. enim sol, et luna, et stellae, cui dictum est: Speciosa ut luna, Cant. VI. electa ut sol. Quando enim sol obscurabitur, et luna non dabit lumen suum, et stellae cadent de coelo, et virtutes coelorum commovebuntur, sicut ab'his duobus Evangelistis Matthaeo et Marco commemoratum est, ecclesia non apparebit, implis tunc persecutoribus ultra modum saevientibus, et, remoto timore, tanquam arridente mundi felicitate, dicentibus: Implis pax et securi- I Thess. V. tas! Tunc stellae cadent de coelo, et virtutes coelorum commovebuntur: quoniam multi, qui gratia fulgere videbantur, persequentibus implis cadent, et fideles quidem et firmissimi turbabuntur.

V. 30. Et tunc parebit signum fiki hominis in coslo.

Signum hic aut crucis intelligamus, ut videant, juxta Zacha-Hierony-riam et Joannem, Judaei, quem compunxerunt; aut vexillum Zach. XII. victoriae triumphantis.

Et tunc plangent omnes tribus terras.

Plangent hi, qui municipatum non habuere in coelis, sed Maurus scripti sunt in terra. Nota, quod dicit: omnes tribus terras, hoc est, tribus illae, quae in terra tributa saecularia amaverunt: vel quae, in tersis genitae, honorem suum non intellexerunt, sed comparatae sumentis insipientibus, símiles factae sunt illis: non videlicet tribus domini, quae supernam Jerusalem petierunt, de quibus scriptum est: Illuc enim adscenderunt tribus, tribus Do- ps. CXXI, mini et reliqua.

Et videbunt filium hominis venientem in nubibus coeli cum vistute magna et majestate.

In Luca ita legitur: Et tunc videbunt filium hominis venien- Luc. XXI, tem in nube cum potestate magna et majestate.

In potestate et majestate visuri sunt, quem in humilitate po- Gregorius in Evang, situm audire neluerunt: ut virtutem ejus tanto tunc districtius lih. I. tom. sentiant, quanto nunc cervicem cordis ad ejus patientiam non inclinent.

Augusti-; Veniet quippe dominus hora novissima in nubibus, in virtute magna et majestate. Quod video duobus modis accipi posse: sive in ecclesia, tanquam in nube, venientem, sicut nunc venire non cessat, secundum id, quod ait: Amodo videbitis filium ho-XXVI, 64, minis sedentom a deatris virtutis dei, et venientem in nubibus coeli. Sed ideo, tuno cum potestate magna et majestate, quia majer potestas et majestas illius apparebit in sanctis, quibus magnam virtutem dabit, ne tanta persecutione vincantur. Sive in corpore suo; in quo sedet ad dexteram patris, in quo etiam mortuus est, et resurrexit, et ascendit in coelum; secundam, quod scrip-

Act. 1. 9. tum est in actibus Apostologum: His dictis nubes suscepit cum, et sublatus est ab eis.

Et quia illic etiam dictum est ab angelis: Sic veniet, quomodo cum vidistis suntem in cocium, merito credendus est, non solum in codem corpore, verum etiam in nube venturus; quoniam sic veniet, sicut abiit, et nubes eum suscepit abeuntem.

Sed horum duorum, quid hic potius eligendum sit, judicare difficile est.

Promptior quidem sensus est, ut quisque, cum audierit, vel legerit: Et tune videbunt filium hominis venientem in nube cum potestate magna et majestate, ipsum prorsus accipiat ejus adventum, non per ecclesiam, sed per se ipsum, quando venturus erit ad vivos et mortuos judicandos.

V. 31. Et mittet angelos suos cum tuba et voce magna.

De hac tuba et Apostolus loquitur: et in apocalypsi Joannis legimus: et in veteri testamento tubae ductiles ex auro et aere Apoc. VIII. argentoque fieri praecipiuntur, ut sublimia doctrinarum resonent Num. X. sacramenta.

Et congregabunt electos ejus a quatuor ventis, a summis coer lorum usque ad terminos corum.

A quatuor ventis, a quatuor mundi climatibus dicit, oriente, cocidente, aquilone et austro.

:Et ne quisquam putaret, a quatuor solummodo plagis terrae, et non potius a cunctis ejus finibus, simul et mediterraneis regionibus electos esse congregandos, apte subjunxit: A summo terrae usque ad summum coeli, id est, ab extremis terrae finibus per

Hieronymus. I Cor. XV. I Thess, ı₹.

Augusti-

directum usque ad ultimos terminos ejus, ubi a longe adspectantibus circulus coeli terrae videtur insidere.

Nullus ergo in die illa remanchit electus, qui non venienti ad judicium domino in aëra occurrat, sive: vivens adhuc in corpore repertus, seu de morte jam resuscitatus ad vitam. Veniunt ad judicium et reprobi, et ipsi alii in corpore vivi inventi, alii ad vitam a morte suscitati: Sed ea nimirum distantia, quod justi congregentur in gaudium domini sui : inimici autem ejus, peracto judicio, dissipentur et pereant a facie dei.

V. 32 et 38. Ab arbore autem fiei discite parabolam: Cum jam ramus ejus tener fuerit, et folio nuta, scitis, quia prope est aestas: ita et vos, cum videritis hacc emnia, scitote, quia prope est in januis.

Sub exemplo arboris docuit consummationis adventum. Quo- Hieronymodo, inquit, cum teneri fuerint in arbore fici cauliculi; et gemma erumpit in florem, cortexque folia parturit, intelligitis aestatis adventum, et Favonii ac veris introitum: ita, cum omnia hace, quae scripta sunt, videritis, nolite putare, jam adesse consummationem 'mundi, sed 'quasi procemia et praecursores quosdam venire, ut ostendant, quod prope sit et in januis.

Potest autem haec fractificatio fici juxta mysticos sensus al- Beda in tos intelligi, videlicet super statu synagogae, quae quondam, marci. veniente ad se domino, quia fructum justitiae non habebat in eis, qui tuno increduli fuerant, aeterna sterilitate damnata est. Sed quoniam dixit Apostolus: quia caecitas ex parte facta est in Rom. XI. Israel, donec plenitude gentium intraret; et sic omnis Israel salvus erit: eum hoc adfuerit tempus, ut ablata diutina caecitate perfidiae omnis Israel lucem recipiat et salutem, quid nisi din sterilis arbor fici fructum, quem negaverat, reddet, juxta illud beati Job:

Lignum habet spem; si praecisum fuerit, rursum virescit, et rami ejus pullulant. Si senuerit in terra radix ejus, et in pulvere mortuue fuerit truneus illius, ad odorem aquae germinabit, et faciet comem, quasi cum primum plantatum est. Quod ubi factum videris, diem extremi discriminis, et aestatem verae pacis ac lucis esse in proximo non ambiges.

Job. XIV,

V. 34. Amen. dico vobis, quia non praeteribit haec generatio, donec omnia fant.

Hieronymus.

Nomine generationis aut omne hominum significat genus, aut specialiter Judaeorum: quae ante non deficiet, donec novissimum veniat examen.

V. 35. Coelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt.

Coelum enim et terra per commutationem innovationis trans-Maurus. ibunt; sed verba domini sine effectu completionis nullo modo Jesai, LV, praeteribunt. Unde et propheta ex persona domini ait: Verbum meum, quod egredietur de ore meo, non revertetur ad me vacuum: sed faciet, quaecumque volui, et prosperabitur in his, ad quae misi illud, ait dominus omnipotens.

> Et psalmista: In asternum, inquit, Domine, permanet verbum tuum in coelo, et in saeculum saeculi veritas tua.

Beda in cap. XIII Marci. 5. seqq.

Igitur coelum, quod transibit, non aethereum, sive sidereum, sed aëreum, a quo et aves coeli, et nubila coeli cognominan-II Petr. III, tur, intelligere debemus, Petro attestante, qui dicit: Quod coeli erant prius, et terra, de aqua; et per aquam consistens dei verbo, per quae ille tunc mundus aqua inundatus periit: coeli autem, qui nunc sunt, et terra eodem verbo repositi sunt, igni reservati in diem judicii, et perditionis hominum impiorum; aperte docens, quia non alii coeli igne sunt perituri, quam qui aqua perditi, hoc est, inania haec et pubilosa ventosi aëris spatia. Neque enim aqua diluvii, quae quindecim tantum cubitis montium cacumina transscendit, ultra aëris aetherisque confinia pervenisse credenda est. Quocumque autem pervenire potuit, eo nimirum juxta praefatam beati Petri sententiam ignis quoque judicii perveniet. autem coelum et terra transibunt, movere potest, quomodo dicat Ecclesiastes: Generatio praeterit, et generatio advenit; terra vero in aeternum stat.

Gregorius lib. XVII. Moral. in Job. cap. XXV.

31.

Sed aperta ratione coelum et terra per eam, quam nunc habent imaginem, transcunt, attamen per essentiam sine fine subsistunt. Praeterit enim figura hujus mundi. Et ad Joannem angelus: I Cor. VII, Erit, inquit, coelum novum et terra nova. Quae quidem nos alia condenda sunt, sed hace ipsa renovantus. Coelum igitur et terra et transit, et erit: quia et ab ea, quam nunc habet, specie per ignem tergitur; et tamen in sua semper natura servatur. Unde et per Psalmistam dicitur: *Mutabis ea, et mutabuntur*.

s. CI, 27.

Quam quidem ultimam commutationem suam ipsis nobis vicissitudinibus nuntiant, quibus nostris usibus indesinenter alternant-

Nam terra a sua speciali ariditate deficit, vernali humore viridescit: coelum quotidie caligine noctis obducitur, et diurna claritate renovatur. Hinc ergo, hinc fidelis quisque colligat, et interire haec, et tamen per innovationem refici, quae constat nunc assidue, velut ex defectu reparari.

## Matth. cap. XXV. v. 31-37 1).

Cum venerit, inquit, filius hominis in majestate sua. Idem maurus. quoque filius dei, qui et filius hominis, tunc veniet in majestate sua, ut judicet, qui ante venit in humilitate sua, ut judicaretur.

Tunc veniet districtus et severus, qui ante venit quietus et mansuetus.

Tunc veniet rex, ut exigat pecuniam cum usura, quam ante servis spontanee contulit per gratiam. Ille utique, de quo scriptum est:

Et homo est, et quis cognoscet eum? Non clamabit, neque Jerem.
XVII, 9.
audiet aliquis in plateis vocem ejus: arundinem quassatam non sec. LXX.
Jesai.
LIII. 2.

Et: Sicut agnus coram tondente se sine voce, sic non aperuit LIII, 7.

Ipse tunc veniet manifestus deus noster, et non silebit. Ignis Ps. XLIX, in conspectu ejus ardedit, et in circuitu ejus tempestas valida.

Advocabit coelum de sursum, et terram, ut discernat populum suum.

Montes, sicut cera defluent a facie domini: a facie domini P. XGVI,5. contremiscat omnis terra.

Omnes, inquit, angeli venient cum eo: quia tunc fit, quod sequitur in praefata scriptura: annuntiabunt coeli justitiam ejus, 1bid. 6.

<sup>1)</sup> Cf. tom. V. opp. ed. Colvenerii. pag. 139.

quando omnes Sancti probabunt judiciom ejus. 'Et ridebunt omnes populi gloriam ejus jucum omnesu gentes cognoscent potentiam

Tunc enim angeli, qui testes sunt humanorum actuum, ad judicium filiorum hominum venient, ubi in sorum praesentia, aut remunerentur bene meriti, aut damnentur malefici, sub quorum custodia, aut bene, aut male egerunt.

Matth.

Ipsi enim in administrationem filiorum hominum modo deputati sunt, ut eorum curam gerant. Unde et scriptum est: Anxviii, 21. geli eorum in coelis semper vident faciem patris. Tunc sedebit dominus super sedem majestatis suae: quia tunc videlicet regnat super sanctam et gloriosam ecclesiam suam, de qua scriptum Ps. XLIV. est: Sedes tua deus in saeculum saeculi: quando sequestratis et Ps. LXXV. ejectis omnibus scandalis, factus erit in pace locus ejus. et habitatio ejus in Sion.

> V. 32. Et congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invicem, sicut pastor segregat oves ab hoedis.

Maurus.

Lid.

Congregabuntur, ait, ante eum omnes gentes, hoc est, omnes homines omnium nationum, qui ab initio saeculi sunt mortui: et omnes, qui tunc in carne reperientur vivi: quos ille separat ab invicem, sicut pastor segregat oves ab hoedis. Bonus utique pastor, qui posuit animam suam pro ovibus suis, qui cognoscit oves suas; quem et propriae oves cognoscunt, quae non sunt secutae vocem alienorum. Ipse separat tunc oves ab hoedis, hoc est, justos ab injustis, innocentes a perfidis, bonos a malis, fideles ab infidelibus.

Duae siquidem erunt differentiae, vel ordines hominum in

judicio collectorum, hoc est, electorum et reproborum: qui tamen in quatuor dividentur. Electorum ordines duo sunt: unus, qui Matth.XIX, cum domino judicabit, de quibus dominus ait: Sedebitis et vos super sedes duodecim, hoc est, perfectorum, qui non judicantur. et regnant. Alius quoque ordo est electorum, quibus dicitur:

Esurivi, et dedistis mihi manducare.

KXV, 35. Hi judicabuntur et regnant. Item reproborum ordines duo Cod.Salisb. regnantur. sunt: unus eorum, qui extra ecclesiam inveniendi sunt: hi non judicabuntur et perient; de quibus etiam psalmista ait: non resurgent impii in judicio. Alter quoque reproborum est eorum, p. 1 5. qui judicabuntur et perient, quibus dicitur: Esurivi, et non Math.

XXV 42.

V. 33. Et statuet oves quidem a dextris suis, hoedos autem a sinistris

Dextram hie atque sinistram juxta illud intellige, quod alibi Hieronymus. legis: Cor sapiontis in dextera ejus, et cor stulti in sinistra Eccl. X. 2. illius. Et supra in hoc eodem Evangelio: Nesciat sinistra tua, Matth. VI. 3. quid faciat dextera tua.

Oves in parte justorum stare jubentur ad dexteram: hoedi, hoc est, peccatores a sinistra, qui semper pro peccato offeruntur Exod. 12 in lege. Nec dicit capras, quae possunt habere foetus, et tonsae egrediuntur de lavacro; omnes gemellis foetibus, et sterilis nulla 2 inter eas; sed hoedos, lascivum animal et petulcum, et fervens semper ad coitum.

V. 34. Tunc dicet rex his, qui a dextris ejus erunt: Venite benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi.

Tunc, inquit, dicet rex. Rex utique regum et dominus dominus, per auctoritatem et potentiam, quam ipse tunc solus habet, qui exaltabitur dominus, solus in die illa profert judicii sui sententiam ad eos, quibus veraciter rex erat. Nam rex a regendo dictus est. Rex ergo et rector sanctorum Christus his, qui a dextris ejus erunt, hoc est, eis, qui ad aeternam beatitudinem pertinent, primum loquitur, dicens: Venite, benedicti patris mei, possidete regnum.

Invitantur ad regnum, non expelluntur in poenam: provocantur ad praemia, non rediguntur in tormenta. Rite ergo vocantur benedicti, quibus pro bonis meritis jure debetur aeterna benedictio, quam ipse eis dabit, qui est super omnia deus benedictus in saecula.

Patris sui dicit esse regnum, quia ad illum refert potestatem regni, a quo ipse est rex genitus. Attamen patris, et filii, et spiritus sancti unum est regnum; quia eorum una est essentia, una et potentia.

A constitutione ergo mundi paratum est regnum electis dei, quos ipse ante omnia saecula praescivit, et praedestinavit concavit formes fieri imaginis filii sui: quia, quos praescivit, hos et vocavit: et quos vocavit, hos et justificavit: quos autem justificavit, illos et magnificavit. Dehinc quippe exponit causam, quare eos ad regnum invitaverit, dicens:

V. 35 et 36. Esurivi enim, et dedistis mihi manducare: sitivi, et dedistis mihi bibere: hospes eram, et collegistis me: infirmus, et visitastis me: in carcere eram, et venistis ad me.

Haec secundum historiam resonant benevolentiae munificentiam, qua indigentibus corporaliter consulitur. Sed juxta altiorem intelligentiam caritatis ostendunt perfectionem. Non enim haec egestas tantummodo in corporalibus, sed etiam in spiritualibus recipienda est; maxime cum dominus haec de minimis fratribus suis, qui sunt in ecclesia, in subsequentibus interpretatus sit. Qui enim esurientem et sitientem justitiam pane reficit verbi, seu potu refrigerat sapientiae divinae, sine dubio caritatis agit opera, et dei implet mandata.

Et qui errantem a via veritatis, seu per haeresin, seu per peccatorum gravitudinem, revocat, atque per poenitentiam in hospitium matris ecclesiae recipit, profecto verae hospitalitatis remunerabitur mercede.

Et qui infirmum in fide, secundum Apostolum, assumit, vel tribulationum atque angustiarum, seu tristitiae carcere suppresso per compassionem ac sermonem consolationis subvenit, et cum quis scandalizatur, et ego non infirmor? quis scandalizatur, et ego non uror? hic omnino verae dilectionis observat jura, et ob hoc coelestia promeretur praemia. Hoc enim maxime ostendunt haec verba domini, quod geminae dilectionis praecepta servantes ad coronam perveniant sempiternam.

## Math. cap. XXVI. vers. 2-61).

Bedain cap. Cujus sacramentum vocabuli sublimius exponens Evangelista XIVMarci. Johannes ait:

<sup>1)</sup> Cf. editionem Colvenerii tom V. pag. 146.

Ante diem autem festum paschae sciens Jesus, quia venit ejus Joh XIII, hora, ut transeat ex hoc mundo ad patrem.

Ubi manifeste declarat, ideo solemnitatis hujus diem per legem mystice transitum esse vocatum, quod Agnus dei, qui peccata mundi tolleret, in eo de hoc mundo, sive ipse transiturus, sive nos salubri transitu, quasi de Aegypti esset servitute ducturus. Hoc sane juxta veteris instrumenti scripturam inter pascha et azyma distat, quod pascha ipse solus dies appellatur, in quo agnus occidebatur ad vesperam, hoc est, quarta decima luna primi mensis: quinta decima autem luna, quando egressum est de Aegypto, succedebat festivitas azymorum, quae septem diebus, id est, usque ad vicesimum primum diem ejusdem mensis ad vesperam est statuta solemnitas.

Verum Evangelistae indifferenter et diem azymorum pro pascha, et pro diebus azymorum pascha ponere solent.

Dicit enim Marcus: Erat autem pascha et azyma post biduum. Marcux 11.

Dicit Lucas: Dies festus azymorum, qui dicitur pascha. Luc. XXII.

Item Joannes, cum primo azymorum die, id est, quinta decima
luna res ageretur, ait: Et ipsi non introierunt in praetorium, Joh. XVIII.

28.

ut non contaminarentur, sed ut manducarent pascha.

Quod ideo fecere, quia et paschae dies in azymis panibus est celebrari praeceptus; et nos quasi pascha perpetuum facientes, semper ex hoc mundo transire praecipimur. Uno quippe die agno immolato ad vesperam, septem ex ordine dies sequuntur azymorum: quia Christus Jesus, semel pro nobis in plenitudine temporum passus in carne, per totum nobis hujus saeculi tempus, quod septem diebus agitur, in azymis sinceritatis et veritatis praecepit esse vivendum; omnique semper nisu nos desideria terrena, quasi Aegypti retinacula, fugere, et velut a mundana conversatione secretam solitudinem, iter admonet subire virtutum.

Et filius, inquit, hominis tradetur, ut crucifigatur.

Erubescant, qui putant, Salvatorem timuisse mortem, et Hieronymus, passionis pavore dixisse: Pater, si fieri potest, transeat a me Mauth. xxvi, 39 cifigatur, novit; et tamen non declinat insidias, nec terretur,

nec fugit, in tantum, ut etiam, caeteris ire nolentibus, pergat Joan. XI. intrepidus, quando Thomas dixit: Eamus et nos, et moriamur CHARL .CO.

Et finem carnali festivitati volens imponere, umbraque transeunte, paschae reddere veritatem, dixerit: desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum, antequam patiar.

> V. 3 et 4. Tunc congregati sunt principes sacerdatum et seniores populi in atrium principis sacerdotum, qui dicebatur Caiphas: et consilium fecerunt, ut Jesum dolo tenerent, et occiderent.

Hieronymus.

Qui debuerant pascha vicino parare victimas, levigare templi parietes, pavimenta verrere, vasa mundare, et secundum ritum legis purificare, ut esu agni digni fierent, congregantur ineuntes consilium, quomodo occidant dominum, non timentes seditionem, ut sermo simplex demonstrat, sed caventes, ne auxilio populi de suis manibus tolleretur. Unde et sequitur:

V. 5. Dicebant autem: Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo.

Maurus.

Tumultum ergo in populo verebantur, qui non timuerunt filium dei trucidare. Voluerunt pacem quieti temporis habere, qui non Paal, XIII. pavebant cum deo perpetem discordiam tenere. Illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor.

Sagittae quoque parvulorum factae sunt plagae eorum. Ps. LXIII.

### Matth. cap. XXVII. vers. 65 - XXVIII. v. 11 1).

V. 65. Sequitur: Ait illis Pilatus: Habetis custodiam, ite, custodite, sicut scitis

Ac si dixisset: Sufficiat jam, quod vobis per vim consentiens in nece innocentis confeci: vobiscum permaneat error, quos invidiae non deserit horror.

V. 66. Illi autem abeuntes munierunt sepulchrum, signantes lapidom cum custodibus.

Non suffecerat principibus sacerdotum ac scribis et Pharisaeis crucifixisse dominum salvatorem, nisi sepulchrum custodirent.

<sup>1)</sup> Cf. Hrab. opp. ed. Colv. tom. V. pag. 158.

cohortem acciperent : signarent lapidem, et quantum in illis est, manum opponerent resurgenti, ut diligentia eorum nostrae fidei proficeret. Quanto enim amplius reservaturi, tanto magis resurrectionis ivirtus astenditur. "Unde et in insonumento novo, quod excisom fuerat in petra, conditus est, ne, si ex multis lapidibus aedificatum esset, subfossis tumuli fundamentis, ablatus furto diceretar. Same Buck

the Quod autem in sepulchro ponendus esset, prophetae testimonium est dicentis: Hie habitabit in excelsa spelunca petrae fortissimae. Statimque post duos versiculos sequitur: cum gloria videbitis. Explicito ordine passionis, de resurrectione domini sic sequitur Matthaens, dicens:

V. 1. Vespere autem sabbati, quae lucescit in prima sab-Mauth cap. bati, renit Maria Magdalene, et altera Maria, videre sepulchrum.

Came enim Matthaeus dicat: Vespere autem sabbati, quae Augustin. lucescit in prima subbati; venit Maria Magdalene, et alia Maria, Ev. lib. III. videre sepulchrum, quid est, quod dicit Marcus: Et valde mane e. XXIV. una sabbatorum veniunt ad monumentum, oriente jam sole?

In quo quidem a caeteris duobus, id est, Luca et Joanne non discrepat. Quod enim dicit Lucas: valde diluculo, et Joannes: Luc.XXVI.1. mane, cum adhuc tenebrae essent, hoc intelligitur Marcus dicere: valde mane, oriente jam sole: id est, cum coelum ab orientis parte jam albesceret; quod non fit utique, nisi solis orientis vicinitate. Ejus enim est fulgor ille, qui nomine aurorae appellari solet. A parte quippe prima noctis, quod est vespere, ipsam noctem voluit significare Matthaeus, cujus noctis fine venerunt mulieres ad monumentum.

Ea vero causa intelligitur eandem noctem sic appellasse, quia jam vespere licebat afferre aromata, transacto utique sabbato. Ergo quoniam sabbato impediebantur, ut non ante facerent, quodcumque vellent tempore ejusdem noctis, sic itaque dictum est, verpere sabhati, de si diceretur, nocte diei sabbati.

- Vespere quidem sabbati venire coeperunt, sed lucescente mane Beda Hom. in prima sabbati ad sepulchrum pervenerunt, id est, vespere aromata paraverunt, quibus corpus domini ungere desiderabant; sed parata vespere aromata mane ad sepulchrum detulerunt:

quod Matthaeus quidem brevitatis causa obscurius posuit, sed Evangelistae alii, quo ordine sit factum, evidentius ostendunt. Sepulto namque sexta feria domino, reversae a monumento mulieres paraverunt aromata et unguenta, quamdiu operari licebat;

Luc. XXIII, et sabbato quidem siluerunt secundum mandatum, sicut Lucas designat.

Cum autem transisset sabbatum, vesperaque adveniente tempus operandi rediisse<sup>†</sup>, mox promptae ad devotionem emerunt,
quae minus paraverant aromata, sicut Marcus commemorat, ut

Marc. XVI, venientes ungerent eum. Et valde mane una sabbatorum venerunt

1, 2ad monumentum.

Quaerendum autem, cur noctem dominicae resurrectionis Evangelista describens ait: Vespere autem sabbati, quae lucescit in prima sabbati; cum consuetus ordo temporum habeat, vesperam magis tenebrescere in noctem, quam in diem lucescere.

Sed mystice loquens Evangelista, quantum dignitatis haec sacratissima nox de gloria devictae mortis acceperit, insinuare studuit, dum ejus exordium, quo devotae Christo foeminae in obsequium illius vigilare coeperunt, in sequentem jam diem lucescere perhibuit. Nam dominus, auctor et ordinator temporum, qui in ultima noctis paschalis parte surrexit, totam eam nimirum ejusdem resurrectionis luce festivam reddidit et coruscam.

Siquidem ab exordio mundanae creationis usque huc ita temporum cursus distinguebatur, ut dies noctem praecederet, juxta ordinem videlicet primae conditionis. Hac autem nocte per mysterium resurrectionis domini temporum ordo mutatus est. Nam quia nocte surrexit a mortuis, die vero sequente ejusdem resurrectionis effectum discipulis ostendit, ac, participato cum ess convivio veritatem virtutis ejus mirantibus simul et gaudentibus, adstruxit, rectissime nox illa sequentis diei conjuncta est luci, ac sic temporum ordo statutus, ut dies noctem sequatur. Et quidem aptissime quondam diem sequebatur nox, quia homo a luce paradisi peccando lapsus, in hujus saeculi tenebras aerumnasque decidit: aptissime nunc dies sequitur noctem, quando per fidem resurrectionis a peccati tenebris ad lucem vitae, Christo largiente, reducimur:

Venit enim, inquit, Maria Magdalene, et altera Maria, videre sepulchrum, duae unius nominis ejusdemque amoris ac devotionis foeminae, quae dominicum venerunt invisere sepulchrum, duas fidelium plebes, judaicam scilicet et gentilem designant: quae uno atque indissimili studio passionem resurrectionemque sui redemptoris, quacumque ejus ecclesia per orbem diffusa est, celebrare desiderant.

V. 2. Et ecce terrae motus factus est magnus.

Quod autem terrae motus, resurgente domino de sepulchro, Reda loc sicut etiam moriente in cruce, factus est magnus, significat, terrena prius corda et coelesti spe dejecta per fidem passionis ac resurrectionis ejus concutienda ad ponenitentiam, ac saluberrimo timore permota ad vitam sublimanda perpetuam.

Angelus enim domini descendit de coelo, et accedens, revolvit lapidem, et sedebat super eum.

Quod angelus advenit, obsequium suae servitutis, quod domino Beda ibid. debuit, exsolvit. Quia enim Christus et homo est, inter acta humanitatis ejus semper angelorum ministeria deo 1) deputanda sunt; sicut inquisita sancti Evangelii copiosissime probat historia. Revolvit autem lapidem, non ut egressuro domino januam pandat, sed ut egressus ejus jam facti hominibus praestet indicium.

Qui enim mortalis adhuc, clauso virginis utero, potuit nascendo mundum ingredi, ipse absque ulla dubietate jam factus immortalis, clauso licet sepulchro, potuit resurgendo exire de mundo.

Nec praetereundum, quare testis dominicae resurrectionis angelus sedens apparuerit, cum is, qui nativitatis ejus mundo gaudium evangelizabat, juxta pastores stetisse legatur. Stare quippe pugnantis est; sedere regnantis. Et recte stans apparuit angelus, qui adventum domini in mundo praedicabat, ut etiam stando signaret, quia is, quem praedicabat, ad debellandum mundi principem veniret.

Recte praeco resurrectionis ejus sedisse memoratur, ut etiam sedendo figuraret, eum, superato mortis auctore, sedem regni

<sup>1)</sup> Ita codd. Hrabani. Sed Beda: deo debita non desunt.

jam conscendisse perpetui; de qua ipse, paulo, post discipulis apparens, ait: Data est mihi omnis potestas in coclo et in terra. XVII, 18.

Et Evangelista Marcus: Et dominus quidem Josus, inquity assumptus est in coclum, et sedet a deatris Deil Sodebat autem super lapidem revolutum, que ostium ménumenti claudibatum; ut, claustra inferorum sua illum virtute dejecisse ac emperasse doceret: quatenus omnes, quos ibi suos invenisset; ad paradisi lucem requiemque aublevaret, juxta illud prophèticum: Tu

Zach IX. quoque in sanguine testamenti tui eduziati vinctos tuos de lacu, in quo aon est aqua.

V. S. Erat autom aspectus ejus sicut falgur, et vestimenta ejus sicut nix.

Ut ipso quoque habitu ac vultu significaret, quia is, cujus gloriam resurrectionis nuntiabat, et terribilis ad damnandum reprobos, et benignus esset ac blandus ad consolandum electos.

In fulgure etenim terror timoris, in nive autem blandimentum candoris exprimitur. In cujus indicium divinae discretionis, ipse quoque angelus, qui apparuit, et custodes sepulchri impios timore perterret, ac mortuorum instar terrae prosternit; et visitatrices ejusdem sepulchri piissimas benigna consolatione resovet. Unde et apte subditur:

V. 4. Prae timore autem ejus exterriti sunt custodes, et facti sunt velut mortui.

Maurus.

Timoris ergo anxietate sunt exterriti, qui amoris fiduciam non habebant: et facti sunt velut mortui, quia resurrectionis veritatem credere noluerunt.

V. 5. Respondens autem angelus dixit mulieribus: Nolite timere vos.

Nolite, inquit, timere vos; ac si aperte dicat: Paveant illi, evang. lib.

qui non amant adventum supernorum civium: pertimescant, qui carnalibus pressi desideriis, ad eorum se societatem pertingere posse desperant. Vos autem, cur pertimescitis, quae vestros concives videtis? Insuper etiam idem angelus familiari affitta prior ipse, quia sciret, eas Jesum quaerere, dicit: Scio enim, quo Jesum, qui arucificus est, quaeritis.

. Jesus latino eloquio ratutaris, id est, radvotor interpretatur. Gresorius At vero multi hoc nomine tunc dici poterant, non tamen substantialiter, sed nuncupative. Ideo et, de quo Jesu dictum sit; manifestatur protinus, cum subdidit crucifixum.

con Scio., inquit, quis salvatorem quaeritis, quis in vius obse- Maurus. quio susques ad crucem faistis. a Scio , quia cob ejus amorem vis sitandi gratia ad sepulchrum illius venistis. Scio. guod cum charitatis officio funus ejus celebrare venistis. Sed audite, quod vos magis laetificat.

: V. 6. Non est hie : surrecet enim, .sicut diciti

Non est hic, dicitur, per praesentiam carnis, qui tamen nusquam deerat per praesentiam majestatis. Surrexit, inquit, sicut vobis promisit, quia impossibile est, non evenire, quod prae-Venite, et videte locum, ubi positus erat dominus.

Si meis verbis non creditis, vacuo credatis sepulchro. Venite, et videte locum mortuae carnis, quae audistis virtutem resurgentis. Venite, et videte testem resurrectionis ejus, qui hoc vobis visu demonstrat, quod meus sermo per auditum nunc re-Nec vobis solis hoc gaudium magnum concessum est occulto cordis tenere, sed similiter amantibus debetis illud pandere. Proinde audite, quid vobis faciendum sit.

V. 7. Et cito euntes, dicite discipulis ejus, quia surrexit.

Quam felices foeminae, quae angelico doctae oraculo, trium- Beda nit. phum resurrectionis mundo annuntiare meruerunt, ac mortis, quam Eva serpentino seducta affatu contraxit, imperium praedicare dirutum.

Quanto feliciores animae, virorum pariter et foeminarum, quotquot in die judicii, percussis pavore ac digna ultione reprobis, ipsae coelesti gratia adjutae, triumphare de morte, et gaudium beatae resurrectionis intrare meruerint.

Ecce, praecedit vos in Galilaeam; ibi eum videbitis: ecce, praedixi vobis.

Praecedit vos in Galilaeam, hoc est in volutabrum gentium, Hierony. ubi ante error erat et lubricum, et firmo ae stabili pede vestigium non ponebat.

Gregorius cit. Hom.

Galilaea namque transmigratio facta Interpretatur. Jam quippe Redemptor noster a passione ad resurrectionem, a morte ad vitam, a corruptione ad incorruptionem transmigraverat.

Et prius post resurrectionem in Galilaea a discipulis videtur: quia resurrectionis eius gloriam post lacti videbimus, si modo a vitiis ad virtutum celsitudinem transmigramus. sepulchro nuntiatur, in transmigratione ostenditur: quia is, qui in mortificatione carnis agnoscitur, in transmigratione mentis videtor.

Augustinus

Notandum quoque, quod hunc locum Evangelii et Marcus de Consens. pene similiter narrat. Sed potest movere, quomodo secundum Evang. lib. Matthaeum angelus super lapidem sedebat revolutum a monumento; Marcus enim introeuntes eas in monumentum dicit vidisse juvenem sedentem in dextris, coopertum stola candida, et obstupuisse: nisi intelligamus, aut Matthaeum tacuisse de illo angelo, quem intrantes viderunt. Marcum/yero de illo tacuisse. quem foris viderunt sedentem super lapidem: ut duos viderint, et a duobus singillatim audierint, quae dixerunt angeli de Jesu, prius ab illo, quem foris viderunt sedentem super lapidem, deinde ab illo, quem viderunt intrantes in monumentum sedentem a dextris, quo ut intrarent, illius, qui foris sedebat, verbis exhortatae sunt, dicentis: Venite, et videte locum, ubi positus erat dominus.

> Quo venientes, 'ut dictum est, et intrantes viderunt eum, de quo Matthaeus tacet; Marcus autem loquitur gedentem a dextris, a quo talia similiter audierunt.

> Aut certe intrantes in monumentum, in aliqua septa maceriae debemus accipere, qua communium locum tunc fuisse credibile est, in aliquo spatio ante petram, qua excisa locus factus fuerat sepulturae, ut ipsum viderint in eodem spatio sedentem a dextris, quem dicit Matthaeus sedentem super lapidem, terrae motus ab ostio monumenti revolverat, id est, a loco sepulchri, quod effossum erat in petra.

> V. 8. Et exierunt cito de monumento cum timore et gaudio magno, currentes nuntiare discipulis ejus.

Duplex enim mentes mulierum tenebat affectus, timoris et Hieronygaudii: alter de miraculi magnitudine, alter ex desiderio resurgentis: et tamen uterque foemineum concitabat gradum. Pergebant ad Apostolos, ut per illos seminarium fidei spargeretur.

In Marco ita scriptum est: At illae exeuntes fugerunt de Beda in monumento: invaserat enim eas tremor et pavor: et nemini quidquam dixerunt: timebant enim. Merito movet, quomodo Marcus scribat: Et nemini quidquam dixerunt; cum dicat Lucas: Et Luc.xxiv. regressae a monumento nuntiaverunt haec omnia illis undecim et caeteris omnibus. Similiter Matthaeus: Et exierunt cito de monumento cum timore et gaudio magno, currentes nuntiare discipulis ejus.

Nisi intelligamus, ipsorum angelorum nemini ausas fuisse Augustinus aliquid dicere, id est, respondere ad ea, quae ab illis audierant: aut certe custodibus, quos jacentes viderunt. Nam illud gaudium, quod Matthaeus commemorat, non repugnat timori, de quo Marcus dicit; debuimus enim utrumque in illarum animo factum intelligere, etiam si ipse Matthaeus de timore non diceret.

Currentibus autem eis evangelizare discipulis occurrit Jesus, Beda cit. easque salutat, ostendens, se omnibus iter virtutum inchoantibus, ut ad salutem perpetuam pervenire queant, adjuvando occurrere.

V. 9. Et ecce, Jesus occurrit illis, dicens: Avete.

Quae sic quaerebant, quae ita currebant, merebantur obvium Hieronyhabere dominum resurgentem et primae audire: Avete: ut maledictum Ewae mulieris in mulieribus solveretur.

Illae autem accesserunt, et tenuerunt pedes ejus, et adoraverunt eum.

Istae accedunt, et tenent pedes ejus, quia adoraverunt eum. Hierony-Caeterum illa, quae quaerebat viventem cum mortuis, et nesciebat adhuc, filium Dei resurrexisse, merito audit: Ne tangas Joh. XX. me; nondum enim ascendi ad patrem meum.

Videamus 1) resurgentem a mortuis dominum in veritate no- Beda cit. strae carnis, videamus gloriam novae incorruptionis. quippe lectum est, quia clauso surrexit monumento: nunc autem-

<sup>1)</sup> Beda: In domino resurgente a mortuis veritatem nostrae carnis.

legitur, quia mulieres tenuerunt pedes ejus, et adoraverunt eum.

Surrexit enim clauso ostio monumenti, et exiit, ut immortale jam factum doceret esse corpus, quod in monumento clausum fuerat mortuum. Tenendas mulieribus praebuit plantas, ut veram se habere carnem, quae a mortalibus tangi posset, intimaret.

Augustinus . loc. cit.

Sed nunc eadem manifestatio domini, quae post resurrectionem ejus facta est, juxta litterem latius exponenda est.

Prima enim sabbati diluculo, sicut omnes consentiunt, ventum est ad monumentum. Jam:factum erat; quod solus Mathaeus commemorat de terrae motu et lapide revoluto, conterritisque custodibus, ita ut in parte aliqua velut mortui jacerent.

Venit autem, sicut Joannes dioit, Maria Magdalene, sine dubio caeteris mulieribus, quae domino ministraverant, plurimum dilectione ferventior, ut non immerito Joannes solam commemoraret, tacitis eis, quae cum illa fuerunt, sicut alii testantur.

Venit ergo, et ut vidit lapidem sublatum a monumento, antequam aliquid diligentius inspiceret, non dubitans ablatum inde esse corpus. Jesu, cucurrit, sicut dicit idem Joannes, et nuntiavit Petro atque ipsi Joanni. Ipse est enim discipulus, quem amabat Jesus. At illi currere coeperunt ad monumentum: et praeveniens Joannes inclinavit se, et vidit posita linteamina, nec intravit; Petrus autem consecutus intravit in monumentum, et vidit linteamina posita, et sudarium, quod fuerat super caput ejus, non cum linteaminibus positum, sed separatim involutum. Deinde et Joannes intravit, et vidit similiter, et credidit, quod Maria dixerat, sublatum esse dominum de monumento. Nondum enim sciebant Scripturam, quia oportebat eum a mortuis resurgere.

Abierunt ergo iterum ad semet ipsos discipuli. Maria autem stabat ad monumentum foris plorans, id est, ante illum saxei sepulchri locum, sed tamen intra illud spatium, quo jam ingressae fuerant. Hortus quippe illic erat, sicut idem Joannes commemorat. Tunc viderunt angelum sedentem a dextris super lapidem revolutum a monumento, de quo angelo narrant Matthaeus et Marcus. Tunc eis dixit: Nolite timere vos, seio enim, quod

Jesum, qui erucificuis est, quaeritis: non est hic; surreccit enim, sieut diccit. Venite, et videte locum, ubi positus erat dominus. Et cito euntes, dicite discipulis ejus, quia surreccit. Et ecce, preseccidit vos in Galilaeam, ibi eum videbitis; ecce, praedici vobis. Quibus similia Marcus quoque non tacuit. Ad haec verba Maria dum fleret, inclinavit se, et prospecit in monumentum, et vidit duos angelos, sicut dicit Joannes, in albis sedentes, unum ad caput, et unum ad pedes, ubi positum fuerat corpus Jesu. Dicunt ei illi: Mulier, quid ploras? Dicit eis: Quia tulerunt dominim meum, et nescio, ubi posuerunt eum. Hic intelligendi sunt surrexisse angeli, ut etiam stantes viderentur, sicut eos Lucas visos fuisse commemorat, et dixisse, secundum eundem Lucam, timentibus mulieribus, et vultum in terram declinantibus: Quid quaeritis viventem cum mortuis? non est hic, sed Luc.XXIV.

Recordamini, qualiter locutus est vobis, cum adhuc in Galilaea esset, dicens: Quia oportet filium hominis tradi in manus hominum peccatorum, et crucifigi, et die tertia resurgere. Et recordatae sunt verborum ejus.

Post haec conversa est retrorsum Maria, et vidit Jesum stantem, sicut dicit Joannes, et non sciebat, quia Jesus est. Dicit ei Jesus: Mulier, quid ploras? quem quaeris? Illa existimans, quia hortulanus esset, dicit ei: Domine, si sustulisti eum, dicito mihi, ubi posuisti eum, et ego eum tollam. Dicit ei Jesus: Maria. Conversa illa dicit ei: Rabboni! quod dicitur Magister. Dicit ei Jesus: Noli me tangere; nondum enim ascendi ad patrem meum. Vade autem ad fratres meos, et dic eis: Ascendo ad patrem meum et patrem vestrum, ad deum meum et deum vestrum. Tunc egressa est a monumento, hoc est, ab illo loco, ubi erat horti spatium ante lapidem effossum; et cum illa aliae, quas secundum Marcum invaserat tremor et pavor, et nemini quidquam dicebant.

Tunc jam secundum Matthaeum, ecce, Jesus occurrit illis, dicens: Avete. Illae autem accesserunt, et tenuerunt pedes ejus; et adoraverunt eum. Sic enim colligimus et angelorum allocutionem bis numero ess habuisse venientes ad monumentum,

et ipsius domini: semel scilicet illic, quando Maria hortulanum putavit; et nunc iterum, cum eis occurrit in via, ut eas ipsa repetitione firmaret, atque a timore recrearet.

Tunc ergo ait illis: Nolite, timere; ite, nuntiate fratribus meis, ut eant in Galilaeam, ibi me videbunt. Venit ergo Maria Magdalene annuntians discipulis: Quia vidi dominum, et hace dixit mihi; non solum ipsa, sed et aliae, quae cum ea erant, quas Lucas commemorat, quae nuntiaverunt haec discipulis undecim et caeteris omnibus.

Cum ergo beatae mulieres, secundum Matthaeum, viso domino trementes ad pedes ejus corruerunt, protinus ab eo confortari meruerunt. Unde et seguitur:

Tunc ait illis: Nolite timere. V. 10.

Hieronymus.

Et in veteri et in novo testamento hoc semper observandum est, quod, quando augustior aliqua apparuerit visio, primum timor pellatur, ut sic mente placida possint, quae dicuntur, audiri.

Ite, nuntiate fratribus meis, ut eant in Galilaeam, ibi me videbunt.

Hieronymus. Ps. XXI, 23.

His fratribus dicit, de quibus in alio loco dixit: Annuntiabo nomen tuum fratribus meis. Qui salvatorem nequaquam in Judaea conspiciunt, sed in gentium multitudine.

Gregorius in Evang.

Ecce, humani generis culpa ibi absconditur, unde processit. пь Evang. пь.п.ноm. Quia enim in paradiso mulier viro propinavit mortem, a sepulchro mulier viris annuntiat vitam; et dicta sui vivificatoris narrat, quae mortifera serpentis verba narraverat. Ac si humano generi non verbis dominus, sed rebus dicat: De qua manu vobis illatus est potus mortis, de ipsa suscipite poculum vitae.

Haec verba domini, ubi dicit: Bant in Galilaeam, ibi me Augustinus videbunt, ita videntur sonare, quod Jesus non erat se demonloc, cit. straturus discipulis, nisi in Galilaea.

> Quam demonstrationem nec ipse Marcus commemoravit, qui eum dixit mane prima sabbati apparuisse primo Mariae Magdalenae, et illam nuntiasse discipulis his, qui cum eo fuerant, lugentibus et flentibus; illos autem non credidisse; post haec deinde duobus ex his apparuisse euntibus in villam,, et illos

->if capteris nutations; quodificatumiest; situa Lentisect Joannesi coaftestintur, in: Javasalom, seedem ipso die recurrectionis, siam noctis initio.

Deinde venit ad illam ejus manifestationem, quam hovissimam dicit, recumbentibus filis undecim. Post liane dicit eum assumptum in coelum, quod factum scimus in monte Oliveti tion longe ab Jerusalem. Nusquam igitur commemorat Marcus completum, quod ab angelo praenuntiatum esse testatur. Matthaeus vero nihil aliud dicit, nec ullum alium locum omnino commemorat, vel antea, vel postea, ubi discipuli, posteaquam surrexit, viderint dominum, nisi in Galilaea secundum angeli praedictionem. Denique, cum insinuasset, quid ab angelo mulieribus dictum sit, et illis abeuntibus subjecisset, quid de corruptis ad mentiendum custodibus gestum sit, continuat, tanquam nihil aliud sequeretur, quia et revera sic erat dictum ab lingelo:

Surrexit; et ecce, praecedit vos in Galilaeam, ibi eum videbitis, ut nihil slind sequi debuisse videbatur.

Undecim autem, inquit, discipuli abierunt in Galilaeam in montem, ubi constituerat illis Jesus. Et videntes eum adoraverunt: quidam autem dubitaverunt. Et accedens Jesus locutus est eis, dicens: Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra.

Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine patris, et filii, et spiritus sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis. Et ecce, ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi.

Ita Matthaeus clausit Evangelium suum. Ac per hoc, si aliorum consideratae narrationes ad diligentiorem inquisitionem non compellerent, nihil aliad arbitraremur, nisi dominum post resurrectionem nusquam, praeter in Galilaea primum, esse a discipulis visum.

Item si Marcus de illa praenuntiatione angeli tacuisset, posset eniquam putari, Matthaeum ideo dixisse, discipulos abitese in Galilaeam in montem, atque ibi adorasse dominum, ut impletum videretur, quod ipse per angelum mandatum ac praenuntiatum esse narraverat.

Item si angelus dixisset: Praebedit vos in Galifacam, ibi primum eum videbitis, aut ibi tantum eum videbitis, aut nonniaj ibi eum videbitis; nec expressum est, quando id futurum esset, utrum jam primum, antequam alibi ab eis visus esset; an posteaquam eum alicubi etiam praeter Galifacam, id est, in Jerusalem vidissent, unde ita longe est Galifaca, ut uno die ab eis utroque loco videri non posset: et Lucas ac Joannes satis dilucide manifestant, ipso die resurrectionis ejus visum esse dominum in Jerusalem.

#### III.

#### PRAEFATIO IN DANIELEM.

Danielem prophetam, ut beatus Hieronymus in prologo suo testatur, ecclesiae domini Salvatoris juxta LXX interpretes non legunt, utentes magis Theodotionis editione, qui utique post adventum Christi incredulus fuit, licet quidam eum dicant Ebionitam fuisse, qui altero genere Judaeus est; quia ipsi Ebionitae ita Evangelium tenent, ut legem simul carnaliter servent, adversus quos Paulus Apostolus in epistola sua ad Galatas scripsisse invenitur.

Ipseque liber prophetae hebraicis quidem litteris, sed sermone chaldaico conscriptus refertur, qui apud ipsos Hebraeos nec Susannae habet historiam, nec hymnum trium puerorum, nec Belis draconisque fabulas, quas memoratus interpres noster in hibro praedicti prophetae reperit in toto orbe dispersas, et ob hoc obelo anteposito eas subdidit, ne videretur apud imperitos magnam partem voluminis detruncasse.

Et quia haec causa, ut arbitror, fecit, quod hic propheta breviorem expositionem haberet, quam caeteri prophetae, ita ut per intervalla intermissus sit, non paucos conqueri inde audivi, qui voluerunt, sicut in caeteris prophetis, et in hoc integram expositionem habere.

Unde etiam ego, non de propria scientia, sed de Salvatoris nostri misericordia confidens, tentavi juxta majorum dicta vel

sensum aliqua interponere, ubi vel minus lucide explanata, vel penitus omissa reperi, ut, si non aliorem, tanien nostrorum peupertati consulerem, qui nec multos libros habent, nec diversorum autorum codices.

Sed nec etiam eis propter instantiam quotidiani operis plura legere vacat, qui illud poeticum rite possunt dicere:

Nos duris manibus et toto sole perusti

Appellemus humum, et pretium poscimus anai, illudque apostolicum exemplar magis imitari norunt, quo ait: Quae mihi defuerunt, et his, qui mecum sunt, ministraverunt manus istae.

Unde et idem Apostolus ad Thessalonicenses scripsit, dicens: Rogamus autem vos, fratres, ut operam detis, ut quieti sitis, et ut vestrum negotium agatis, et operemini manibus vestris, sicut praecepimus vobis; et ut honeste ambuletis ad eos, qui foris sunt, et pullius aliquid desideretis.

Illi enim, qui in librorum lectione atque meditatione sanctarum Scripturarum exercitati sunt, et otium habent legendi atque scribendi, quae volunt, per campos Scripturae discurrant, flores diversarum specierum legendo, easque in calatho pectoris sai collocent, ubi etiam aromata virtutum recondita servant, ut maltiplex odor hine et inde conquisitus suavitatem aspiret mirificam, olfactusque plurimorum verbo et actu abundanter reficiat

Praesens autem opusculum nostrum, quod ex beati Hieronymi atque Gregorii, Ambrosii quoque et Augustini, necnon et caeterorum sanctorum patrum tractatibus excerpseram, et in unum collegeram, in quo etiam, ubi eorum dicta minus reperi, nostra interserveram.

Ne forte longitudo ejus taedium faceret lectori, in quatuor libros distinguere curavi, ita ut primus liber ab exordio prophetae, quo narratur captivitas regis Joachim et eorum, qui cum ipso in Babylon translati sunt, usque ad illum locum, quo rex Nabuchodonosor post correptionem, a deo sibi propter superbiam suam illatam, iterum in regnum restitutus narratur, pertingeret.

Secundus autem incipiens a Balthasare rege, ubi convivium fecit optimatibus suis, quando articulos manus scribentis in pariete; vidit, et, propheta interpretante, regnum a se auferendum.

et Medis atque Persis dandum audivit, propheticas visiones enumegando usque ad expletionem septuaginta hebdomadum perveniret

Tertius quippe ab eo loce inchoans, ubi Daniel trium hebdomadarum diebus jejunare et lugere se commemorat, in ultima visione, qua ei angelus, quid in novissimis temporibus populo suo venturum esset, revelavit, finem haberet.

Quartus vero ea, quae post finem ipsius Prophetae juxta Hebraeos de Susannae historia, et Belis draconisque fabulis atque missione secunda Prophetae in lacum leonum parrantur, mystico sensu exposita seorsum confineret.

Quod etiam opusculum tibi, rex nobilissime Hludovice, quia, ut credo, in conspectu serenitatis tuae nostri non sordent labores, nec spreti a te abjiciuntur, postquam consummaveram, ad legendum et ad probandum direxi, ut, ubi nostra catholicorum Magistrorum sententiis concordare perspexeris, illi inde gratius referas, cujus dono hoc nobis collatum est.

Si quid autem aliter per te, vel cos, quos tecum habes peritissimos lectores, positum repereris, ignoscas imperitiae meae, atque fragilitati, precesque pro parvitate mea domino fundere jubeas, ut ipse mihi ignoscat, quem nihil humanae infirmitatis latet, et mentem meam ab omni errore purgans per spiritum suum sanctum lumine veritatis illustret, quatenus, in lamine ipsius ambulans, beneplacita illi meditando atque scribendo, necnon et operando, omni tempore vitae meae faciam, sicque ad ejus misericordiam perveniam, ut, remissis delictis omnibus, delectatione suavissima in dextera ejus perfruar usque in finem.

Dignum enim arbitratus sum, ut illius prophetae, cujus perfectionem nec tribulatio hostilis persecutionis, nec potestas terrena et felicitas temporalis mutavit, sed probavit, tibi, qui in regno constitutus nec adversitatibus mundanis frangi, nec prosperitatibus hujus saeculi in superbiam erigi nosti, sed viam regiam incedendo ad regnum perpetuum et praemium aeternae vitae pervenire festinas, actus probatissimos et revelationes mysticas in libro conscriptas dirigerem, ut eorum meditatione sedulo incumbens ejus studium imiteris, qui sic implevit negotium mundanum, quod nequaquam aliquod omitteret ad officium pertinema divinum;

deriorum non utique carnalium, sed spiritalium, non terrenorum, sed coelestium; alioquin viri vocabulum non rite teneres, si mollitiem voluptatum hujus saeculi sequereris, et non magis desiderium regni coelestis.

Age ergo et festina, ut in assidua meditatione legis del et operibus justitiàe atque misericordiae temet ipsum exercens ad coronam pervenias sempiternam!, quatenus inveniaris in libro vitae scriptus, evigilesque in resurrectione generali simul cum electis dei in vitam aeternam potius, quam cum reprobis in ope probrium sempiternum.

Hoc ergo meam parvitatem devotis precibus sedulo orare cognoscas, ut regnum terrenum sub divina gubernatione tempore vitae tuae feliciter teneas; et post exitum praesentis vitae bonis meritis auctus, Christo tribuente, în coelesti regno percipias cum electis angelis et sanctis animabus beatitudinem veram et gloriam sempiternam.

Rex, regum dominus, tribuat tibi tempora laeta, Acternam et vitam conferat ipse polo.

### IV.

## RABANI MAURI EPISTOLA AD GHOREPIS COPUM ET CLERUM CIVITATIS ARGENTARIAE.

Sanctis fratribus, qui sunt in ecclesia Argentariae civitatis, simul cum chorepiscopo suo

Rabanus, servus servorum dei, in Christo salutem.

Nuper ad nos litterae frateraitatis vestrae venerunt, in quibus grande facinus cujusdam hominis incestuosi et parricidae scripto continebatur.

Unde a mea parvitate voluistis sciecitari, quid de tam nefando scelere faciendum esset, qualisque poenitentia ipsius sceeris auctori sit imponenda, determinarem; de qua vestra postulatione relegens canonum decreta et sanctorum patrum exempla satis inde agere per epistolam vobis decrevi.

Nam incestis conjunctionibus omnis sacrorum canonum constitutio valde contradicit, atque hoc fieri penitus prohibet.

Adulterium vero non solum lex divina damnat, sed etiam evangelica austoritas omnino fieri vetat.

Unde et sancti patres, coelesti magisterio imbuti, de hoc quid servandum sit, sanciverunt. Nam in Ancirano concilio cap, XVIII. ita scriptum est: Si cujus uxor adulterata fuerit, vel si ipse adulterium commiserit, VII annorum poenitentiam agentem oportet eum perfectionem secundum pristinos gradus assequi,

Et quia idem homo, ut dixistis, homicidium, immo parricidium super incestum perpetratum commisit, et ipsam mulierem, cum qua moechatus est, interfecit, ipsiusque virum, hoc est, consanguineum suum, similiter vita privavit, justum est, ut ponitentiam omnibus diebus vitae suae agat,

Juxta illud, quod in concilio Neocaesariensi cap. XXI. scriptum continetura: Qui voluntarie, inquit, homicidium fecerint, poenitentiae quidem jugiter se submittant, perfectionem vero circa vitae exitum consequantur.

Et quia parricidae aliqui vadunt per diversas provincias et civitates vagando, commessationibus atque ebrietatibus operam dando, dicentes, se ita poenitentiam agere debere, cum in hoc non imminuunt scelera, sed augent, decrevit sancta synodus, ut in uno loco manentes districtae poenitentiae se subjiciant et orationibus vacent, si forte omnipotentis dei bonitas veniam peccati aliquando illis tribuat.

Ad cujus rei confirmationem exemplar epistolae ad Heistolfum, regem Italiae, qui suam uxorem interfecit, vobis in alio pictatio scriptam transmisi, ubi potestis dinoscere, qualiter ipso vestro homini, praecipuis criminibus nimis polluto, agenda sit poenitentia. Unde bonum mihi videtur, si vobis ita placet, quod abrenuntiet saeculo, et jugi poenitentiae operam det omnibus diebus vitae suae.

Vos autem, quia duae res in ipsa epistola a praedicto patriarcha memorato regi propositae sunt, eligite unam de illis, et quae: melior sive aptior esse videatur, hanc ei imponite. Ego autem, quod mihi bonum visum est, jam vobis in brevi ostendi.

Dominus omnipotens faciat, vos hic et ubique, nunc et semper, in dei servitio et custodia plebis vobis commissae bene laborare, et usque in finem in hoc permanere.

Valete et orate pro nobis.

AMHN. (Amen).

V.

# RABANI MAURI EPISTOLA AD HINCMARUM RHEMENSEM ARCHIEPISCOPUM CONTRA GOTESCHALKI ERROREM.

Sanctissimo viro et merito rectae fidei et orthodoxae doctrinae ab omnibus catholicis venerabiliter honorando Hincmaro, Remensis ecclesiae archiepiscopo, Rabanus peccator in Christo salutem.

Perlectis literis sanctitatis vestrae, quas mihi in epistola transmisistis, satis, fateor, gavisus sum eo, quod vestram sanitatem in illis agnovi. Sed quia inter alia ibidem reperi, quod quidam erronei dilectionem vestram superfluis quaestionibus fatigant, atque ecclesiam vobis commissam conturbant, non parum inde contristatus sum: quía non solum sibi noxios, sed etiam plurimis scandalum esse cognovi.

Quod ergo per portitorem literarum vestrarum misistis mihi diversa opuscula conscripta, hoc est, inprimis vestrum, quod dilectis filiis simplicibus sanctae sedis vestrae confecistis: postea Prudentii, Trecasinas civitatis episcopi, quod excerpsit de diversis libris, ut dicunt, Augustini: deinde nugas Goteschalki, quas chartula Ratramni monachi subsecuta est: illis omnibus perlectis me respondere postulastis. Sed quia his diebus aegritudo mea valde me fatigavit, et ministerium ecclesiasticum ad hoc vacare non permisit, tempus mihi concedendum est ad perlegenda praedicta opuscula, et illis, prout potero, sic respondebo, quod

tamen mea voluntete; si. deus pennincult, pont perantem factivitatem paschalem perficere conabor.

De hoc quoque, quod me rogastis, ut remandarem vobis, quid respondere debeatis his, qui acquiescunt dictis Goteschalki in hac sententia, qua dicit, quia, quos praescivit reprobos futuros, hos praedestinavit ad poenam; miror, cur tantum laborem velint de praedestinatione poenarum praedicanda, cum hoc nusquam in sacris Scripturis ita positum legerint. Numquid satius esset illis, si vellent dicere secundum illud, quod in Evangelio legitur; dominus dicturus in judicio impiis: Ite in ignem aeteraum, qui praeparatus est diabolo et angelis ejus; condignam poenam impiis simul cum diabolo paeparare, quam eos ad poenam praedestinare; quia justus est dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis.

Novit enim dominus, juxta beati Petri sententiam, pios de tentatione eripere, iniquos vero in diem judicii cruciandos reservare.

Non enim dicit praedictus Apostokus, taiquos in diem judicii cruciandos praedestinare, sed reservare: quia tunc justus judox redditurus est unicuique secundum opera sua, et ibunt impii in supplicium aeternum, justi antem in vitam aeternam.

Modo vero, juxta Pauli sententiam, exspectat nos deus converti in melius, qui vult omnes homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire.

Tunc quidem unicuique reddet secundum opera sua. Nam ad Romanos memoratus doctor gentium ita scribens ait: Inexcusabilis es, o homo omnis, qui judicas, scimus enim, quoniam judicium dei est secundum veritatem in eos, qui talia agunt. Existimas autem, o homo, qui judicas eos, quia talia agunt, et facis ea; quia tu effugies judicium dei? An divitias bonitatis ejus et patientiae et longanimitatis contemnis? Ignoras, quoniam benignitas dei ad poenitentiam te adducit? Secundum duritiam autem tuam et impoenitens cor thesaurizas tibi iram in die irae et revelationis justi judicii dei, qui reddet unicuique secundum opera sua, his quidem, qui secundum patientiam boni operis gloriam et honorem et incorruptionem quaerentibus, vitam aeternam; his autem, qui ex contentione, et qui non acquiescum,

veritati, credunt autem iniquitati, ira et indignatio: tribulatio et angustia in omnem animam hominis operantis malum, Judaei primum et Graeci. Gloria autem et honor et pax omni operanti bonum, Judaeo primum et Graeco: non est enim personerum acceptio apud deum.

De co vero, quod dixistis, aliquos dogmatizare, trinam et unam deitatem debere sentire et profiteri, unde hoc sumpserint, ignoro: quia quemlibet sanctorum doctorum in professione fider suae taliter dicere nusquam legi, sed magis unum deum omnipotentem, lioc est, patrem et filium et spiritum sanctum in tribus personis et in una substantia et essentia confitéri.

De quo, ne longius vos traham, quid synodus illa, quae fuit temporibus Caroli contra Felicianam haeresim congregrata, senserit, et meus magister beatae memoriae Alcuinus, jubente memorato Augusto, scripserit, in alio pittacio breviter annotatum transmisi; sicut enim ille de sanctae trigitatis professione recte sentiens scripsit, ita et nos per omnia sentimus et credimus.

Quid auten referatis eis, qui negant librum, unde excerpsi, de praedestinatione esse Augustini, objicientes: si praedestinatio est gratiae praeparatio in electis ad regnum, et gratiae praeparatio est regnum praeparatum electis: quomodo est gratiae praeparatio poena praedestinata reprobis? scitote, hoc me de epistola ejus, quam ad Prosperum et Hilarium scripsit, excerpsisse, ubi ita scriptum constat:

Praedestinatio est, quae sine praescientia nan potest esse; potest autem esse sine praedestinatione praescientia.

Praedestinatione quippe ea praescivit, quae fuerat ipse facturus, Unde dictum est: fecit, quae futura sunt. Praescire antem potest etiam, quae ipse non facit, quaecumque peccata: quia, etsi sunt quaedam, quae ita peccata sunt, ut poenae sint etiam peccatorum: unde dictum est: tradidit illos deus in reprobam mentem, ut faciant, quae non conveniunt: non ibi peccatum dei est, sed judicium.

Quocirca praedestinatio dei, quae in bonos est, gratiae est praeparatio: gratia vero est ipsius praedestinationis effectus.

Quomodo : autem. sit gratiae praeparatio poena praedestinata reprobis, nec rite illud prolatum probo, nec etiam inde dintius contra · cos disputare volo : quia, · volentes legis esse doctores, nesciunt, quae loquuntur, neque de quibus affirmant.

De Goteschalki autem reconciliatione, quem dixisti infirmum communiquem, petere, nescio, quomodo possit reconciliari, si ille se ah errore corrigere nolucrit: quia, sicut ille, qui in recta fide et bonis operibus usque in finem perseveraverit, salvus erit: ita ille, qui in errore usque in finem perseveraverit, condemnabitur.

Unde et Salvator in Evangelio dicit: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit; cendemaabitur.

Nam, ut nostis, in concilio Laodicensi scriptum constat, quod haeretici non permittendi sunt ingredi in domum dei in haeresi permanentes. Item in capitulis synodi orientalium patrum, a Martino episcopo ordinatis atque collectis, ita scriptum est de purganda opinione haeresis. Si quis episcopus, sive alicujus episcopi presbyter aut diaconus in alicujus haeresis opinionem offenderit, et ab hac causa fuerit excommunicatus, nullus eum in communionem recipiat, nisi prius in communi concilio, porrecto fidei suae libello, satisfaciat omnibus, et ita liberam teneat suam purgationem.

Haec ergo, sancte pater, modo festinanti nuncio vestro festinanter conscribi feci.

Caeterum, quando tempus permittit, plenius inde, si dominus ita voluerit, disputare dispono.

Gratias igitur condignas vobis ago de vestris donis, paratus, quidquid vobis servitii possum, gratanter in omnibus vestrae dignitati impendere.

Misi etiam vobis per praesentem nuncium parva munuscula, quae, rogo, tali animo suscipiatis, quali vobis transmissa sunt. Dilectionem vestram bene valentem et in Christi servitio utiliter laborantem diu in hoc saeculo omnipotentis dei gratia ad multorum profectum servare, et in futura vita aeterna beatitudine remunerare dignetur, sancte frater, memorem nostri etc.

#### VI.

### RABANUS MAURUS AD HINCMARUM.

Sanctissimo fratri, et in membris Christi plurimum venerando Hinemaro postifici Rabanus peccator in Christo salutem:

Quaestionibus, quibus me vestra religiositas respondere in epistola vestra postulavit, prout potui et infirmitas me sinebat, in ea epistola, quam conjunxi illis opusculis meis, quae contra Goteschalci errorem confeci, quantum valebam, respondebam; ubi etiam hypognosticon sancti Augustini inserui, ut simul et ipsius sensum, et meae parvitatis scriptum legentes probaretis, utrum juxta fidem estholicam concordarent, aut non.

Potestis erim secundum gratiam a domine vobis datam bene investigare et dignoscere, quid cuique conveniat ad discendum et docendum, si enim aliquid ego extra veritatem sensi, aut soripsi, vestra sana doctrina potest me corrigere: si autem recte et catholice aliqua protuli, similiter illud potestis probare atque confirmare.

De eo autem, quod interrogastis, utrum juxta Goteschalci et adstipulatorum ejus traditionem liceret trinam et unam deitatem, et trinam et unam potestatem, et trinam et unam sapientiam dicere, miror, quid per illam novam denominationem, quam nusquam in sanctorum patrum sententiis antea legerunt, velint dicere: cur non sufficiat eis, in nulla nuncupatione omnipotentis dei ita profiteri, sicut sancti patres ante nos professi sunti

Novitatis enim praesumtio mater est haereticae pravitatis, quam illi in dogmatibus suis proferunt, quibus displicet catholica veritas, quam sanctorum patrum doctrina in dogmatibus suis servat, et falsa opinio placet, quam ipsi ex propria inventione arroganter finxerunt.

Quid enim necesse est, modo propter favorem humanae laudis in dogmatibus superfluis noviter proferre, qued sancti doctores ab initio semper refugerunt scribere atque praedicare.

Omnis itaque scriptura veteris ac novi testamenti, divinitus inspirata, sicuti catholice intelligitur, hoc insinuat, quod pater

et filius et spiritus sanctus sit deus ejusdem substantiae uniusque essentiae atque inseparabilis in divinitate unitatis.

Ideoque non sunt tres dii, sed unus deus, pater, filius et spiritus sanctus.

Hor etiam atque etiam firmiter tenendum est, nihil in sancta trinitate ad se dictum plurali numero esse dicendum: quia simplex illa summae divinitatis natura singulari numero designari debet, non plurali: ae ideo neo tres deos; nec tres omnipotentes, mee tres bonos, nec tres magnos, nec tres essentias in deo dicere.

Gum enim personaliter alius sit pater, alius filius, alius spiritus adnotus, his tamen unum est naturae nomen, quod dicitur deus, vel substantia, vel essentia, vel omnipotentia, vel aliamenta, quae substantialiter, non relative, de deo dicuntur.

Unde in homikis besti Leonis papae its scriptum est: In trinitate enim divina nibil dissimile, nibil impar est, et omnia, quae de illa pessunt substantia excegitari, nec virtute, nec gloria, nec

### VII.

## EPISTOLA LOTHARII IMP. AD RHABANUM.

In nomine domini nostri Jasu Christi, dei acterni; Lotharius, divina ordinante providentia, imperator Augustus, Rabano, venerabili archiepiscopoi orthodoxoque magistro, salutem.

Gum solito quadragesimali more divinarum lectionum studiis arctius niteremur insistere ob internam scilicet aedificationem animi plenius capessendam; non minus inhaeserunt desiderio nostro lectiones continuis feriis missarum solemniis ad recitandum adhibitae, juxta congruentiam temporum a sanctis patribus ex evangalicis diversarumque historiarum sanctarum coadunatae ordinataeque sententiis, quarum expositiones, dum in priscorum, modarnorumque patrum collectariis summa indagine percontari libuisset, refectionis nobis tempore recitandas, ut inter deciduas

epulas interior homo noster spiritalis alimoniae non fraudaretur immarcesdibilibus dapibus; nonnullas earum rifinus reperimus, praesertim cum memorati sancti patres illarum tantum expositiones ex magnorum illustriumque virorum tractatibus collegerint, quae diebus dominicis vel praecipuis tantum festivitatibus, catholico in unum populo confluente, leguntur, praetermissis feriis, lejuniis, rogationibus, tribulationibus hostium, famis inopiaeque penurits, imbrium inundationibus nimis, telluris squalloribus, frugum sterilitatibus, sanctorum crebris festivitatibus, mortuorum commemorationibus, sacris ordinibus, quatuor etiam temporum jejuniis, pascha et pentecostes duedecim lectionibus, et caeteris, quae sanctitas vestra diligentius perpendens facile valet animadvertere, propter prolixitatem operis, atque improbitatem laboris, quorum ambrosio liquore funditus nos tune caruisse dolumus.

Si quidem bene novit vestra paternitas, commem nos commentariorum copiam, in quibus juxta gestarum rerum ordinem et expositionem praefatae continentur lectiones, in cunctis expeditionibus non posse semper gerere et habere, cum sola historiarum bibliotheca difficile possit etiam haberi plerumque.

Interea immensas omnipotenti deo laudes gratiasque rependimus, qui inter caetera largitionis dona non dispari nos quoque, quam praedecessores nostros, doctrinae suae jubare irradiare dignatas est.

Nam si illis Hieronymum, Augustinum, Gregorium, Ambrosiumque et caeteros quam plurimos praebuit, et nobis idem opifex ejusdem meriti et scientiae contulit Rabanum Maurum.

Ergo age, pater sancte, praestantissimeque magister, postulantis precibus aurem benignus accomoda, et votis indefessus exsecutor faveto, suscipe laboris ergastulum, ut per te desiderii nostri nancisci valeamus effectum.

Igitur obnixis precibus almitatem tuam deposcimus, ut nobis in uno volumine omnium memoratarum lectionum expositiones colligens digeras, ita ut praecedentibus semper epistolis, vel lectionibus, quae earum loco congruis temporibus ex quacumque historia recitantur, semper Evangelia subsequantur juxta odinem huic epistolae subnexum.

Quod si minus quid ibi inveneritis, vos, quaesumus, sollicita cura uberius adhibeatis, junctis omellis, vel sermonibus diversorum temporum et jejuniorum seu festivitatum a sanctis patribus in ecclesia ad populum habitis, ut nulla omnino in toto lectionario possit reperiri lectio, cujus in memorato codice a vobis colligendo plena non inveniatur expositio, et omiliaticus sermo.

His etiam, quaesumus, addite benedictiones, quibus benedicitic Jacob, vel praedixit ventura quaeque filits suis; sed et benedictiones, quibus Mosse, homo dei, filits Israel extremo vitae suae tempore benedixit; sermonem stiam in omnium sanctorum festivitate legendum, inventionem sanctae crucis et excitationem.

Nec volvis dura videatur operis aujus laboriosa prolixitas, cum sunvis et lucida retributionis maneat merces; ut enim ait, profecto, qui ad justitiam erudiunt plurimos, erunt sicut stellae in perpetuas acternitates.

Sit esgo sostra quies vestri laboris exactio, et sudor esurientis ac sitientis animi plena refectio. Nulla, inquam, senii objiciatur adgravationis excusatio, cum juventus ingenii maneat indefessa; nec vos moveat, si quid fortasse minus ineptumque in
subsequenti ordine inveneritis insertum, cum vestra ad id susceperit sanctitas, ut nobis plenius juxta competentem ordinem
remittat per omnia ad votum nostrum expletum atque politum.

Quodsi propter immanitatem expositionum duorum voluminum densitas tanti operis summam continere nequiverit, vos in tribus dividite voluminibus, ut et divisio plenitudini faveat, et plenitudo densitati non noceat.

### VIII.

## EPISTOLA RHABANI AD LOTHARIUM.

Domino glorioso et merito rectae fidei ac verae religionis bonique studii ab omnibus catholicis rite venerando Huthario Angusto Rhabanus, vilissimus servorum dei servus, cotidie optat et orat aeternam in Christo salutem.

. Epistola. vestra, quam-mihi: misiellis gonquerentes y quod non haberetis idoneam expositionem lectionum divinarum atque evangelicorum capitulorum, quae per totum annum in misearum celehrationibus in ecclesiis dei leguntur, exhortantes parvitatem meam, ut de diversorum pateum opusculis colligorem ea, quae inai inde tractando ediderunt, satque in unum volumen colligerem. Hoc ergo cum trepidarem incipere propter corporis accritudinem et animi debilitatem, qui licet numquam aliquid fuerim, longe tamen propter grandeevam actatem mode allud sum, iquam eram, junta illud gentilis poetae, aquo ait : Omnia fert aetas, animum quoque; nes lectioni pessuin assidue operam dure; sicut quondam dolebam, quantum licebat, que saepius saucipit me lectulus : mens cubantem, quam vathedra tenst ineditantem aut docentem; sed tamen, quia vestrae voluntati resistere nolui, sed parere elegi, in ompibus, quantum potui, opus, qued postulastis, inchoavi, et licet non condigne, tamen brevi expositione lectionum illad consummare atque conficere, quantum vires sinebant, studui, cujus primam partem vobis mode, hoc est, a nativitate domini usque in pascha pro opportunitate temporis ad legendum transmisi, sequentem autem, prout possibilitas sinit, simili studio, largiente divina gratia, complere decerno.

Fiat domini voluntas, ut ad vestram utititatem juxta bonae voluntatis appetitum hoc perficiatur, quaterus inde deo gratiae referantur, cujus dono servis suis, quiequid boni habent, confertur, quia juxta Jacobi Aposteli sententiam omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est descendens a patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio, quia ipse omnia, quaecumque vult, facit, in coelo et in terra, in mari et in omnibus abyssis, et non est, qui possit resistere voluntati ejus, beneplacitum est domino super timentes eum, et in eis, qui sperant in misericordia ejus.

Intimandum tamen vobis est, quod juxta illud capitulare, quod vestram epistolam sequebatur, non per omnia conscriptionis ordinem servavi, quia'nec codex noster, in quo ipsae lectiones de divinis Scripturis collectae sunt, hunc tenorem habet, nec etiam

in praedicto capitulare nostro continuatim per omaia lectiones epistolarum atque evangeliorum positas reperi

Ideireo jueta ritum coslesias mostras, et morem officii, quem ibi celebramus, in plerisque locis textum hujus operis commutavii Omisi etiam in quibusdam sanctorum festivitatibus in capitulare seriem lectionum et evangeliorum numerare, quib propie finem hujus operis de sanctorum festivitatibus, quantum mihi necesse videbatur, pariter cam ponere elegi, ut ibi lector prudens, si quid inde legere vellet, facile invenire posset:

Vos ergo de his amaibus juxta Apostolum probantes, quod bonum est, tenete, et quod vobis bene placeat, eligite. Dedit enim vobis dominus in omnibus intellectum, ita, ut bene possitis, quid utile et quid superfluum sit in praesenti opusculo, discernere.

Facite inde, quod deus cordi vestro inspiraverit. Sufficit enim mihi, quod, vestro imperio obtemperans, opus, quod non sine labore confeci, vestri examinis judicio ad probandum direxiz Jubete illud coram vobia legi, et si quid in ee propter tenuitatem sensus mei non rite prolatum vel scriptorum vitio depravatum conspexeritis, per vestros eruditos lectores facite illud corrigi, et sic vobis merces condigua pro vestro bono certamine et nostra simul correctione a Christo, omnium domino, perpetua-

Lux, via, vita, salus Christus vos salvet in aevum. Magnus honor patriae, Caesar amate, vale.

IX

## FRAGMENTUM EPISTOLAE HRABANI MAURI AD ISANBERTUM.

### HRABAN ISANBERTO.

liter recompensabitur in coelia.

Si peccaverit vir in virum, placars, ei potest deus: si autem in deum peccaverit, quis orabit pro eo? Non igitur eo modo in virum, quo in deum peccatur: quia in virum peccare, peccatum

qualcounque est, leviorque remissio; in deum vero peccare, id est, ab ejus cultu discedere, impietatis peccatum est, difficiliorque remissio.

Et quenism, cum in virum quis peccat, placato sibi viro, facit sibi deum placabilem: in deum autem, cum quis peccat, quis orabit pro so?

As ai dicatur: per quem sibi deum, in quem peccavit, propitium facere poterit? Quis ergo particula aliquando pro interrogatione ponitur, ut est illud:

Quis est homo, qui vult vitam? aliquando pro raro, att: Pt. XXX, 13.
Viæ pro justo quis moritur; forsitan pro bono quis audeat Rom. v. mori: aliquando pro difficile, ut: Quis dabit capiti meo aquam, Jerem. et oculis meis fontem lacrymarum? Et illud, de quo quaestio est.

Nec enim illi desperanda est remissio, qui in divino cultu aliquid delinquit; sed magis speranda venia, si digne poeniteat.

Omnipotens est noster medicus, qui curat: summeque bonus judex, qui judicat; nihilque impossibile apud deum. Tamen illud recordandum est semper, quod scriptum est: Ne addas peccata peccatis, et dicas: Miseratio dei magna est, quoniam ira et mi
Ecclistic. V. sericordia ab ipso sunt.

Ergo cavenda sunt peccata, et de commissis digne poenitentia agenda; ut secundum modum culpae protendatur poena disciplinae. +XR+.

### X.

## INCIPIT PROLOGUS HRABANI IN JESAIAM PROPHETAM.

lgitur postquam historicos quosdam libros divinae legis, rogantibus fratribus et proximis nostris, sensu allegorico juxta sensum majorum explanare studueram, statim quorundam amicorum petitioni consentiens, libros propheticos, sanctorum patrum sensum et dicta observando, elucidare contendi.

Ex quibus licet Jessiae prophetae vaticinium premum enodare stricto sermonis coeperanus; tamen Jaremine, et Ezerhielis, atque Danielis, flagitantibus amicis, libros interponendo tractare, junta modulum ingenii mei, vestigia sanctorum dectorum sequendo curavi: sieque ad cosptum opus de libro Jesaias, quantum pro infirmitate potui, strictim patefaciendum rursum redii; opusque nobilissimum, quod sanctus Hieronymus in ejusdem prophetae expositionem oppiosissime confects, aliquantis ex eo sententiis omissis, propter interpretum varietatem et diversitatem linguarum, quae ab ipso doctore in eodem opere multis in locis inserta reperi, ea tantummodo, quae ad sobrium sensum et ad mysticum intellectum pertinere, et utile esse minus doctis lectoribus aestimavi, inde excerpsi, interponens in quibusdam locis dicta sancti Gregorii papae, atque sententias nobilissimi doctoris Augustini, nec non et alforum patrum sententias. De quibus omnibus, quid sibi utile sit legendum attiue scrutandum, lectoris judicio derelinquo.

Ego enim, quantum potui, et infirmits animi mei atque aegritudo senilis corporis binebant, ea, quae ibi necessaria nobis imperitis esse judicavi, in praesenti opusculo strictim notare curavi: et perpendens meam infirmitatem et mei similium, mini ac sociis meis infirmis et minus validis in eodem opusculo aliquantulum divini verbi alimentum sumendum praeparavi.

Caeterum illi, qui bene fortes sunt, et sensu atque corpore integri, sumant de amplissimis nobilium virorum deliciis ac sanctorum doctorum plenis mensis dapes abundantissimas, quas ibi reperiunt, et utantur els, prout libet, et utile sibi fore judicaverint.

Dominus noster, Jesus Christus, qui mitis et largus est, tribuat utrisque, hoc est, benevalentibus et minus potentibus, illud, quod eis salubre sit, et ad beatitudinem pertineat sempiternam, diligenter investigare, ac sic sano sensu, recta fide, ac bonis operibus usque ad finem vitae in eo concedat perseverare.

Explicit prologus.

Pax omnibus scripturam sanctam rite legentibus, et fraternam charitatem incontaminatam invicent servantibus. Dominus omni-

potens, qui est trinus in personis, et unus in substantia, det illis in praesenti vita idoneana prosperitatem, et in futuro saeculo beatitudinem conferat sempiternam.

#### XI.

## PRAEFATIO IN JOANNEM,

Inter omnia divinae historiae volumina Evangeliorum libros arcem constat possidere dignitatis.

Quippe cum ipsius Salvatoris dicta factave, tum ea, quae lex et Propheta futura praecinebant, jam cuncta compleri testentur.

Et quia pretiosiora semper habentur verba filii, quam servi, quorum scriptores quatuor notissimum est: sed duos ex antiquo populo, reliquos vero, hoc est, Marcum et Lucam, ex gentilitate collectos pandit frequens lectio; significante per hoc spiritu sancto, quod de utroque populo per Evangeliorum praedicationem unam sibi fidelem collecturus erat ecclesiam.

Quatuor animalia in utroque testamento, hoc est, in Ezechiel et Apocalypsi, praevisa sunt, quatuor hos Evangelii scriptores praemonstrantia.

Isti igitur evangelistae quatuor secundum initia voluminum suorum sic sibi propriam singuli effigiem vindicant.

Matthaeus namque hominem praesert, quod humanitatis Christi proavos numerando ultimum Joseph posuit virum Mariae, de qua nasci dignatus est.

Marcus leonis in effigiem formatur, qui principium Evangelii sui sic orditur: Vox clamantis in deserto, et caetera, statimque majestatis miracula infert, leonem in eremo commorari, et omnem bestiam viribus excellere, quis ignoret?

Sunt tamen, qui has figuras e contra permutare conantur, dicentes, convenientius Matthaeum quidem in leonem, Marcum vero in hominem mutari, quia ille de regali stirpe genitum (nam leo rex bestiarum esse dicitur), hic autem, ordine neglecto nascendi, subito Christum inter homines refert apparuisse. Sed viget usus rationis superioris.

Ast Lucas vitulum induit, quoniam Zachariam sacerdotem suae institutionis exordium esse fecit.

Officium utique sacerdotum fuit, non nisi mactatis vitulis pro populi orare nequitia.

Joannes igitur facie mavult aquilae formari, quia ille altius caeteris, veluti pennis volans, omissa humanitate, Filium in sinu Patris positum eique coaeternum esse profitetur.

Qui cum'a catholicis tunc temporis viris rogaretur, ut aliquid de Christi divinitate scribere dignaretur; nam ex illius humanitate satis habuerunt, reliquis tribus Evangelistis scribentibus; victus tandem sequenti petitione catholicorum, et maxime ad opprimendos multiplices errores, qui tunc sparsim pullulabant, provocatus, triduanum pro se ab omnibus jejunium fieri decrevit, quo peracto spiritu sancto illustratus in haec verba prorupit:

In principio erat verbum etc.

Bei' ben Berlegern biefes find noch folgende vorzügliche Werke erschienen:

Binterim, Dr. A. J., pragmatische Geschichte ber beutschen Nationals, Provinzials und vorzüglichsten Didzesanconcilien vom vierten Jahrhundert bis auf das Concilium von Trient. Mit Bezug auf Glaubens und Sittenlehre, Kirchendisciplin und Liturgie. 1—4. Band. gr. 8. 1834—36. fl. 12. 30 kr.

Die Absicht bes hochwärbigen Berfassers, bein bentschen Clerus das Studium der Concilien durch eine aus den Quellen geschöpfte Darstellung derselben zu erleichtern, ist trefflich gelungen, und wir zweifeln nicht, daß er die seiner Leistungen würdige Anerkennung sinden wird. Der vierte Band enthält schon die Geschichte der Concilien des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts.

Colmar, 3. 2., Bischof zu Mainz, Predigten. herausgegeben von Freunden und Berehrern des Berewigten. gr. 8.

Erfter bis britter Banb. Bom erften Conntage bes Abvents bis jum Paffionsfonntage. 7 fl. 30 fr.

Bierter Banb: Bom Paffionsfonntage bis jum Fefte ber allerhelligften Dreifaltigfeit. Preis 2 fl. 24 ft.

Fünfter Band: Bom Jefte ber allerheiligften Dreifaltigkeit bis jum Schluffe bes Rirchenjahres. Abvents - und Fastenpredigten. Zweite Sammlung. Preis 2 ft. 24 kr.

Shon früher, unmittelbar nach bem Tobe bes seligen Colmar, sprach sich ber nun auch verewigte Bischof Sailer bahin aus, daß sein literarischer Rachlas boch herausgegeben werben möchte, und der Bunsch bes Bischofs sand in den katholischen Zeitschriften der damaligen Zeit allgemeinen Anklang. Man glaubte um so sicherer darauf zählen zu können, da die hinterlassenn Schriften Colmars sich in den händen du mann de befanden, und wohl Riemand so sehr zur Derausgade berusen war, als dieser, sein langjähriger treuer Freund und Jünger. Indessen war, als dieser, sein langjähriger treuer Freund und Jünger. Indessen war, als dieser, sein langjähriger treuer Freund und Jünger. Indessen mannigfache Verhälnisse, und namentlich der Umstand, daß auf Humann die Last einerschwierigen Diöcesanverwaltung rubte, damals dem Untrandmen hindernd entgegen, und so kam es, daß wir die dringenden Bünsche Bieler in der Rähe und Ferne, welche dem theuern Mann persönlich oder nach dem Ruse seines heiligen Bandels kannten, erst später befriedigen konnten.

Bas ben Prediger jum Redner macht, obgleich es fast allen dentschen Predigern fehlt, die Begeisterung und die lebendige Aussprache besten, was innerlich die Seele entzelndet und durchglüßt hat, sinden wir dei Colmar im höchsten Grade. Es ist hier nirgends etwas Gemachtes und Gesuchtes, oder ein Ringen des Berfassers mit seinem Gedanken, die etwa der eine oder andere unterliegt, nirgends ein monotones Gewebe moralistrender oder schulgerechter Alltäglichkelten. So konnte aber auch nur ein Mann schreiben und reden, der, wie sein Biograph ihn uns schildert, mit der gründlichken Bildung und einer tiefen Kenntnist des menschlichen Perzens den Ieden Bildung und einer tiefen Kenntnist des menschlichen Perzens den Ieden Bildung und einer tiefen Kenntnist des menschlichen Perzens den Ieden Schulen gebildet worden war. Die Predigten erscheinen so, wie sie vorliegen, ohne alle Interpolation; die einzelnen französsischen, von denen keine vom Berfasser selbst besorgte leberarbeitung sich vorsand, wurden kundiger Pand zur Uederschung anvertraut. In Bezug auf die äußere Ordnung kossen den Hendung des Kircheniahres, so daß nach Bollendung desselben die Predigten auf die Feste der allerselsgen die dieswahreiten und der Peiligen, die Predigten siber besondere driftliche Heiswahrheiten und die Gelegenheitsreden sich ihm anschließen. Das ganze wird sieden

Bande umfaffen, von denen, wenn nicht unvorhergefohene hinderuffe eintreten, in die fem Jahre der fechste und fiebente noch erfcheinen werden.

Simioben, D., Subregens, die Idee des tath. Priesterthums. Entwickelt in Exercitienreden an Rieriker. 8. br. 1 fl. 48 fr.

Das vorliegende Berk behandelt ein Thema, das in neuerer Zeit wenige Bearbeiter gefunden, und firebt nach einem Ziele, von deffen Erreichung alles abhängt, nach Beförderung priest erlicher Erbauung und Erkenntnis des priesterlichen Berufes. Diese Aufgabe hat der Berfassen mit katholischem Sinne, seltener Pietät und gestiger, auf kanger Erfahrung beruhender Beherrschung des Stoffes gelöst, so das wir keinen Augenblich zweifeln, das ältere wie jüngere Kleriker in Stunden seilliger Rune und Zurückgezogenheit diesen im Geiste der Kirchenväter geschriebenen Leitsaden gestlicher Uebungen mit dem besten Ersolge benupen werden.

Sumann, S. S., Bischof zu Mainz, Predigten. Herausgegeben von Freunden und Berehrern des Berewigten. Mit der Biographie und dem Portrait des Berkassers. gr. 8. fl. 2. 42 fr.

Der würdige Schüler und Freund Colmar's nimmt als Kanzelredner neben dem großen Meister eine sehr ehrenvolle Stelle ein. Seine Predigten sind ein reiner unverfälscher Abbruck seines Gemüthes. Ernst mit Milbe gepaart, erleuchtete Frömmigkeit, kindlich ergebener Sinn gegen die Kirche, ihre Lehren und Anstalten, waren Grundzüge in humann's Charafter. Wie er im Leben war, so sinden wir ihn in diesen Predigten wieder, Sie sind hervorgegangen aus einem tief religiösen Derzen; in ihnen weht ein Geist der Weihe und Krast, welcher sich an keinem unbefangenen Leser undezeugt läßt. Wir können und bei dieser Anzeige um so kürzer soffen, weil der Rame des hochwürdigsten Versaffers nur genannt werden darf, um Verzügliches von ihm zu erwarten, worüber sich auch schon, wie über Colmar, alle kritischen Blätter auf das vortheilhafteste ausgesprochen haben.

Maldonati, Joannis, societatis Jesu theologi, commentarii in quatuor evangelistas. Ad optimorum librorum fidem accuratissime recudi curavit Franciscus Sausen. Voll. IV. 8. maj. Charta vel. Preis per Band 2 fl. 24 kr.

Estii, Guilielmi, SS. Theol. D., Commentarius in omnes B. Pauli Epistolas. Ad optimorum librorum fidem accuratissime recudi curavit Franciscus Sausen. Voll. IV. 8. maj. Charta vel. Preis per Band 2 fl. 24 kr.

Der Commentar Maldonados zu den Evangelien und der des Estius zu den Paulinischen Briefen ist anerkannt das Beste, was in exegetischer Beziehung bis jetzt geleistet worden ist, und ihr Werth für die Wissenschaft unsterblich. Diese Betrachtung bewog uns, diese neue in typographischer Beziehung ganz ausgezeichnete Ausgabs zu veranstalten, und wir hoffen uns dadurch den Dank des theologischen Publicums, dem wir einen Commentarius perpetuus zu den beiden wichtigsten Parthieen des N. T. liefern, zu verdienen. Bedenkt man, was oft der Commentar zu einer neutestamentlichen Schrift kostet, und vergleicht damit den billigen Preis unserer herrlich ausgestatteten und höchst correcten Gesammtausgaben, so wird Niemand in seiner Wahl lange unentschieden bleiben, ganz abgesehen von dem schlechten Geiste, der in vielen neueren Ezegeten herrscht, und der vortrefflichen kirchlichen Gesinnung, die Maldonat und

Estius beseelt. Eine ausführliche lateinische Anzeige ist in allen Buchhandlungen zu haben. Die ersten Bände sind bereits erschienen:

Pontifikal, das römische. Aus bem Lateinischen mit grchaologischen und liturgischen Bemerkungen von Markus Adam Rickel, geiftlichem Rathe und Regens bes bifchoflichen Seminars zu Mainz 3 Bde. gr. 8. 1836—1837. fl. 6. Durch biese beutiche Uebersehung bes römischen Pontifikals und bie beigefügten archäologisch-liturgischen Einleitungen und jedesmaligen Rachbemerkungen entspricht ber wurdige und im Felde ber Erbauungsliteratur als tächtig anerkannte Berkaster bem Aunsche ber bl. Attebenversammlung au Trient, bag bie Ritus ber tatholifden Rirche als auffere Beiden gur Belebung ber Religiofität betrachtet und von ben Seelforgern bem Bolle erläutert werden; und fo erschließt er durch obiges Wert in ben Erflärungen aller Berrichtungen und Gegenstände, aller Zeichen, Dandlutigen und icht bete, die Tiefe geistiger Bedeutung und den behren Sinn, der in den Akunformen jedesmal so reich verborgen liegt. So viel es thunlich und nwglich, bimbet fich bie Ueberseigung an ben einfachen und salbungsvollen Buchftaben bes Originals und bie reichhaltigen beigefügten Bemerkungen und Entwidelungen des Gegebenen find durchaus dem Geifte der katholischen Rirche angemeffen. Da bie bischöflichen Amtsverrichtungen gerade einen ber allerwichtigften Theile ber tatholifchen Liturgte ausmachen, bie lateinischen Ausgaben bes Pontifitals sammtlich vergriffen, eine beutiche Ueberfepung nicht vorhanden ift, und baburch die wichtigften rituellen Erfcheinungen bem Berftanbniffe bes Bolles entrudt maren, fo glauben wir burch bas gegenwärtige allumfaffenbe Wert eine Angelegenheit geforbert ju haben, bie ber bochften Theilnahme von Prieftern und gaien wurdig ift.

Riffel, Dr. C., Professor in Gießen, christliche Kirchengesschichte ber neuesten Zeit, von dem Anfange ber großen Glaubens und Kirchenspaltung des sechszehnten Jahrhunsderts bis auf unsere Tage. Erster Band. Ursprung, Fortgang und Berbreitung der großen Glaubens und Kirchenspaltung in Deutschland, von Luthers erstem Aufstreten bis zum Ende des Bauernkrieges. gr. 8.

Ein gründliches und wissenschaftliches Geschichtswerk über die Entsstehung des Protestantismus, seine Entwicklung dis heute und die Stellung der katholischen Kirche ihm gegenüber, ist schon an und für sich und für Alle eine Erscheinung von so hoher Bichtigkeit, daß ihm die allgemeinste Ausmerksamkeit und die regste Theilnahme nicht sehlen kann. Iwar hat unsere Zett an solchen, und zum Theil ganz ausgezeichneten Werken keinen Mangel, aber schon nach ihrer Anlage und ihrer Tendenz konnte den innern Momenten, dem Dogmatischen und Ooctrinellen, eine so ausschrliche Behandlung, wie sie durchaus wüusschenswerth ist, weil wir grade dadurch die interessanten Ausschlässen wünschenswerth ist, weil wir grade dadurch die interessanten nicht zu Theil werden. Diesen Mangel sühlte der Bergasenwart erhalten, nicht zu Theil werden. Diesen Mangel sühlte der Berfasser zu tief, und hat sich darum entschlössen, selbst mit vorläusiger Zurüssebung seines Buches über Kirche und Staat, wovon bereits vor einigen Jahren der erste Band erschienen ist, in einem umsassenen Werke, dessen einzelne Bände schnell und ununterbrochen auf einander solgen werden, eine aus gründlichem Quellenstudium gewonnene, klar und vössenschaftlich durchachte Uederzeugung über senes wichtigste kirchengeschichtliche Ereignis so klar als entschieden auszusprechen und vorzulegen.

Der vorliegende erfte Band umfaßt den Ursprung und die Entwicklung ber großen Glaubensspaltung vom erften Auftreten Luthers bis zur Been-

bigung des Bauerntrieges. Bormgeweise der Charatter des Manne, der die Spaltung zunächt herdorgerusen, und das ganze Wesen seiner Lehre til rein aus den Quellen und meist durch des Resormators eigene Borte so anschallig und gefällig dargestellt, daß dadurch einem seden Lefer eigenes Urtheil möglich gemacht wird. Eine solche Verfahrungsweise schüßt den Verfahrliche und von Verhauftlichkeit und hie, und muß von Zedem, der die Wahrheit mehr liebt als Partei, durchweg gebilliget werden. Rur in der Wahrheit ist der wahre Friede, und sen wird nur ermittelt durch eine allseitige und ruhige Erdretrung. Eine solche ist in dem vorliegenden Werte unternommen, und kann es darum für das Wohl der Kirche, für die Wissenschaft und das allgemeine Verständniß nur förderlich, und Katholisen wie Protestanten eine nicht unwilksmmene Gabe sein.

Riffel, Dr. C., geschichtliche Darstellung bes Berhaltnisses zwischen Kirche und Staat. Bon ber Gründung bes Christenthums bis auf die neueste Zeit. Erfer Theil. Bon ber Gründung bes Christenthums bis auf Justinian I. gr. 8.

Das Berbaltnis ber Rirche jum Staate ift ein Gegenftand, über welchen von Juriften und Theologen icon viel gesprochen und gefchrieben wurde, ohne bag bie Einen im Stande gewesen waren, die Andern von bem Gewichte ihrer Grunde zu überzeugen. Befannt ift bie breifache Auffaffung biefes Berhaltniffes, wonach entweder bie Rirche über ben Staat, ober ber Staat über bie Rirche gefest wirb, und bie britte bie verfohnenbe Mitte zwischen beiden Extremen einhalten will. Allein was die richtige Bestimmung am meisten erschwert und fast unmöglich macht, ift, bag man meiftens von apriorischen Grunden ausgeht, biefes Berhaltnif nach vorgefaßten Meinungen und Fiftionen fich bildet, flatt auf die hiftortiche Geftal-tung beffelben Rudficht zu nehmen. Diefen einzig richtigen Beg bat ber Berfaffer obiger Schrift eingeschlagen. Er lagt biefes Berbaltnig bor unfern Augen entfteben, indem er an ber Sand ber Gefachte bie Stellung ber Kirche jum Staat von ihrer Grundung bis auf Juftinian I. erörtert und nachweift. Er befennt unumwunden, daß er alles Andemonstrirten fic entschlagen und bem Lotaleinbrud, ben bas Studium ber Geschichte auf ihn gemacht, fich ganz überlaffen babe, und mit einer Sache in's Reine zu kommen, die für bas Interesse ber Religion nichts weniger als gleichgültig ift. Denn von der Bestimmung diefes Berbaltniffes bangt die Burbe und Bebeutung des Chriftenthums felbft ab. Birb ber Grundfatedufgeftellt und fattifc durchgeführt, daß die Rirche nur eine dienende Dagd fen; wird fie ihrer Gelbftftanbigfeit und freien Entwidelung beraubt, bann ift ibr Leben in seinen tiefften Pulsen angegriffen, und ihre segnende Birtsamteit als Bilbnerin ber Boller hat aufgebort. Daber wird jeder unbefangene Freund ber Bahrheit obige Schrift als einen bochft fchagenswerthen Beitrag jur Löfung biefer fo wichtigen Frage begrüßen, und wir halten uns einer fortwährend fleigenden Theilnahme bes Publitums für verfichert.

— Professor in Gießen, Predigten auf alle Sonn und Festrage des Jahres. **Zwei Bände** auf Belinpapier. gr. 8. fl. 4. 24 fr.

gr. 8. fl. 4. 24 fr. Der Berfaffer biefer Predigten, burch seine wissenschaftlichen Arbeiten schon längst hochgeachtet, übergibt hier die Früchte seiner Pastoralthätigkeit bem Publicum. Wer indessen hier jene privilegirte Mittelmäßigkeit, die man unter dem Ramen Predigten zu Marke zu bringen pflegt, suchen wollte, würde sich irren. Es sud vielmehr christliche Reben in jenem höheren Sinne, wie ein gestwoller Seelsorger und akademischer Lehrer die tiefen Bahrheiten des Christenthums auffagen und darheillen wird, wenn

er das absolut Rothwendige, was soch leiber in den hörlälen der Soule verschiffen bleibt, auch in das Leben einführen und den Gemilibern seiner Gemeinde und sonftiger gebildeter Juhörer einpflanzen will. Die ganze Tiefe und Wahrheit der driftlichen Lehre tritt hier in dieser Sammlung in dem schönften und annuthigften Gewande auf. Daß der Berfasser dabei nicht im Allgemeinen stehen bleibt, soudern stehe die geistigen Ansprücke und Gebrechen der Zeit, sowie positive Berhaltnisse und Mangel des ge gen wärtigen Lebens im Auge behält, ift eben der ganz eigenthümliche Borzug biefer Fredigten, der ihnen den Charafter des Modernen gibt: ein Borzug, der selten geworden ist, obgleich gerade in ihm die ganze Ausgabe des driftlichen Redners ausgesprochen liegt, die da heißt: die ewige Bahrheit in zeitgemäßer hülle zu productren.

Rippel, G., die Schönheit der katholischen Kirche, dargestellt in ihren ausseren Gebräuchen in und ausser dem Gottesbienste für das Christenvolk. Neu bearbeitet und herquegegeben von Heinrich Himioben, Subregens des bischoft. Seminars zu Mainz. 1841.

Dieses Buch, welches bei seiner antiquirten Form und Sprache immer noch geachtet und in vielen Händen ist, hat dadurch in solchem Maaße seiner Gediegenheit und Iwedmässisselt bewiesen, daß es einer besonderen Eunsichung utcht bedarf. Die vorliegende Bearbeitung bestehten wird daher des Beifalles um so weniger entdehren, da alles Gute des Drigipales sorgfältig erhalten ist, zugleich aber auch den Foderungen enisprochen wird, welche zu seiner noch größeren Brauchbarkeit daran gestellt werden konnten. Apotropphe Deutungen der kirchlichen Eeremonien sind entsernt, alles, was nur für den gelehrten Archäologen Intresse hat, ist ausgelassen. Dagegen wird mit ungleich größerer Bollkändigkeit, als es in dem Werke seither der Kall gewesen, die Erklärung sämntlicher katholischen Kirchengebrauche gegeden, und ist zugleich Bedacht genommen auf die Folgerungen, welche aus der Litungie sür das stillichgenrische Leben heworzehen, hinzuweisen. Dieses, so wie die schliche Einsacheit in Darkellung und Sprache, und der fromme Sinn, welcher sich in ber Bearbeitung Kund gibt, werden es gewiß zu einem recht belieden Bollsbuche eignen.

Schmitt, Fermann Joseph, katholischer Pfarrer zu Grofmallkadt bei Aschaffenburg, fritische Geschichte ber neugriechischen und ber ruffischen Kirche, mit besonderer Beruchstätigung ihrer Berfassung in ber Form einer permanenten Synobe. gr. 8. (38 Bogen.). fl. 3, 30 fr.

Bei dem gegenwärtigen Conflicte Rufilands mit dem heiligen Stuble gebort diese Schrift an den intereffanteften Erscheinungen der Zeit. Sie entwicklig in gefälliger Form die Geschichte, die Glaubenslehre, die Berfassung und Julunft beider Kirchen, der neugriechtichen sowohl als der ruffischen Alles nach den besten Duellen bearbeitet, und dient somit dazu, historische Berhaltniffe aufzuhellen, die dem größern Publikum noch lange nicht so bekannt find, als sie ihrer Wichtigkeit nach es zu sepn verdienten.

Stolberg, F. L. Graf zu, Geschichte der Religion Jesu Christi, fortgesett von Fr. von Rerg, 16—35, der Fortsetzung 1—21r Band. Bon den Zeiten Constanting des Großen bis. auf Gregor VII.

gr. 8. Hamburger Ausgabe, per Band fl. 2. 24 fr. 8. Wiener Ausgabe fl. 2.

Bas der verewigte Graf zu Stolberg in winer groftsofen Isit mit einem von Pietät gegen die Kirche durchtrungenen Verzen, großartiger Weltanschauung und blübender Sprache darzustellen unternommen, das hat, als der Tod ihn vor Bollendung seines Bertes übereilte, in dem ehrwürdigen v. Kerz einen Fortseher gefundh, der seinem Borgänger in keinem Punkte nachstebt und in Manchem ihn übertrifft. Dieselbe katholische Beltansicht, ein tieses Quellenstudium verdunden mit einer wunderbaren Darstellungsgabe, geistige Auffassung der bedentendsten Charaktere wie der minder wichtigen Rebenparthieen, und ein wahrhaft großartiger Plan, die ganze politische und Kirchengeschichte in einem großen Gemälde vor unsern Augen zu entrollen, — das sind die Eigenschaften, die Herrn von Merz wohl zu den größten Historier der Gegenwart erhehen, Der Sd. Band ist so eben erschienen, und die jugendliche Begeisterzug und Kraft des Berfassers dürzt uns dafür, daß das Werk rasch voranschreiten und jährlich zwei Bände erschienen werden.

Wienberg, Raspac, weiland Pfarrerzu St. Columba in Coln, Geschichte der Ihuterischen Reformatoren Martin Luther's, Philipp Melanchthon's, Mathias Flacius Illyricus, Georg Major's und Andreas Offanders. Aus dem Lateinischen von dem Ueberseiger der Ulenberg'schen zwei und zwanzig Beweggründe. In zwei Banden. Griter Band. Auch unter dem Litel: Dr. Martin Luther's Leben und Wirten von seiner Geburt bis zu seinem Lode. Zweiter Band. Leben der übrigen Reformatoren. gr. 8.

Bei großen bistorischen Ereignissen ift es interessant, einen Zeitgenoffen als Berichterftatter zu vernehmen, ber burch feine Stellung bem Schauplate der Begebenheiten nahe gerückt war und durch Rube und erprobte Rechtlichkeit allen Glauben verdient. Ift einmal aus einem Neinen Mefange eine große That und aus einem unbebeutenden Berwürfniffe eine fast unheilbare Spaltung geworben, dann ift es menschlicher Leidenschaft fast unmöglich, fich über die Gegenfage und noch vielweniger über die Perfonlichkeiten zu verständigen. Auf letteres kommt aber alles an; benn bier, wo es fich um eine angeblich nothwendige Reformation ber Riche handelt, mochte boch wohl ein Jeber wiffen, welches die Perfonlichkeit, bas Leben, die Bildung und Gefinnung des Mannes war, ber in fich ben Bes ruf fühlte, ein auserwähltes Ruftzeug Gottes zu werben. Und hierzu ift vor Allem ein Zeitgenoffe berufen, ber, fremd ben Anfichten und Partheiungen einer fpatern Beit, die Thatfachen fo ohne allen Rimbus binftellt, wie fie im rechten Augenblice ins Leben traten. Freilich mogen baburch bie Rachtommen, welche ihren Mann mit bem Beiligenschen umgeben, bie speculativen hiftoriter, welche in bem unbedeutenbften gattum welthiftorifche Abfichten und Folgen suchen, die Phantafie bes Dichters manchen barten Stoß bekommen, indeffen ift Bahrheit und im Rothfalle Abwehr Pfliche für Jeben.

Die Ueberfepung ift von bem trefflichen Bearbeiter ber awei und

zwanzig Beweggrunde.